



MENTEM ALIT ET EXCOLIT



K.K. HOFBIBLIOTHEK OSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

4. J.4





. 5

## Geschichte

nou

# S d w a b e n

neu untersucht und bargeftellt

B 0 11

3. C. Pfister.

Sunfter Band. Die Zeit bes ichmabifden Bundes.

Stuttgart ben F. E. Löflund und Sohn.

4.5.4

\*\*

Her Hart. Took Hist

.1:

1.13

## Geschichte

bon

# Shwaben

neu untersucht und bargeftellt

bon

3. C. Pfister,

Dr. der Philosophie, Pfarrer ju Unter-Turtheim, auswart. ord. Mitglied der Königl. Baierischen Afademie der Wissenschaften, corresp. Mitglied der Gesellschaft für Deutschlands altere Geschichtskunde, und des Königl. Burtemb. Bereins für Vaterlandskunde.



Zwenten Buchs zwente Abtheilung, Schluß.

Stuttgart ben g. C. Loflund und Sohn. 1827.

BIBLICTHEGA FALLT.
VINDOBONENCIA.

### Geschichte

Don

# S dy w a b e n

nen untersucht und bargeftellt

pon

3. C. Pfister,

Dr. ber Philosophie, Pfarrer zu Unter-Turtheim, ausmart. ord. Mitglied der Königl. Baierischen Atabemie der Wissenschaften, corresp. Mitglied der Gesellschaft für Deutschlands altere Geschichtstunde, und des Königl. Burtemb. Bereins für Vaterlandstunde.



3menten Buchs zwente Abtheilung, Schluß.

Stuttgart ben g. C. Loffund und Sohn. 1827. The Court of wear to the company

#### Vorrede.

Die Geschichte von Schwaben hat schon als Jugendversuch bes Verfassers eine so gunftige Aufnahme gefunden, daß diese Fortsetzung nicht sowohl neuer Empfehlung, als vielinehr, wes gen ihrer Verzögerung, der Entschuldigung zu bedürfen scheint. Es wird jedoch genügen, hier die Versicherung zu geben, daß der wenigste Theil ber Schuld an dem Verf. liegt. Dieser hat ins dessen seine Sammlungen fortgesetzt, Ingleich aber in Rücksicht auf die in Bewegung gekommenen Verfassungselingelegenheiten Wirtembergs einige speciellere Theile der vaterländischen Gesschichte zu bearbeiten an der Zeit gefunden

\*) Namentlich in folgenben Schriften :

1) Siftorifcher Bericht iber bas Befen ber Bers faffung bes ehemaligen Bergogthums Birtems berg alliebried er beitel gemid (

2) Denkwardigkeiten der wirt. und ichmabischen Reformationsgeschichte, ale Beitrag zur britzten Jubelfeier der Reformation, in Berbindung mit Herrn Pfalat v. Schmid zu Ulm hers ausgegeben, 1817. 2 hefte.

Das Publikum hat durch die verzögerte Erescheinung dieses fünften Bandes in so fern nichts verloren, als die Sammlung vollständiger und das Ganze reifer geworden ist. Auch in der Darstellung wird zwanzigjährige Uebung wohl nicht verkannt werden. Die Grundlage oder der Man des Werks an und für sich ist unverändert geblieben, mie er in den vorhergehenden Banden, besanders in der Borrede zum IV. Band, und in der Uebersicht der Geschichte von Schwaben (Stutegart, 1813), auf welche wir uns hiemit beziehen, vorgelegt worden ist. Doch machen die indessen geschehenen Veränderungen in den bsfrentlichen Verhaltnissen noch einige Bemerkupt gen nothig

Seit ber Erscheinung bes ersten Banbes (1803) ist bie Lage von Schwaben eine gang andere geworden. Damals bestand noch die Reichs: und Kreisverfassung, wiewoht icon bie Mediatisirung angefangen hatte. Durch die nachgefolgten Kriege und Friedensschlusse sind

faffing ved ehenna gen i eezigehums I

<sup>3)</sup> Herzog Chriftoph zu Wirtemberg tens Theile, na bildigfic. 1820, for tod noriengierigeberd (a

<sup>4)</sup> Die ebangelische Kirche in Wirtemberg ic.

die vormaligen, beinahe auf 100 \*) sich belaus fenden unmittelbaren schwäbischen Reichsstände und Kreisglieder, nehst Vorderösterreich und der Reichsritterschaft \*\*) in 4 souveraine Staaten zusammengestoffen. Schwaben, als solches, hat aufgehort. Diese Veränderung wird jedoch auf die Darstellung der schwäbischen Geschichte nur soviel Einstuß haben, daß Formen, welche sich selbst antiquirt haben, wie die Kreisverfassung, weniger aussührlich behandelt werden, als bie Fortbewegung des innern Lebens. Es werden sich von selbst diesenige Staaten herquessellen, die vor und während der Kreisverfassung zu größerer Macht und Selbstsändigkeit gekommen

<sup>\*)</sup> Buschings Erdbesch. VIII. S. 1245. f. Rasmentlich 4 geistl. Fürsten, 13 weltliche, 16 Praslaten und Aebtissunen, 26 Graven und Herren, 31 freie Reichsstädte. Die Zahl der Mitglieder des schwäb. Bundes war viel größer, ungeachstet einige der nachherigen unmittelbaren Kreissstände nicht dabei waren; dagegen wurden die Mitglieder der Ritterschaft einzeln, zusammen 146, dazu gezählt; f. den letzen Abschnitt.

Deßgleichen bie zerstreuten Besitzungen bes Teutschordens, jum Theil zum frant. Rreise, bas vormal. bijchoft. stragburg. Gebiet auf bem rechten Rheinufer, zum oberrhein. Rreise gehderig ic. wovon bas Nahere an feinem Ort.

find; beffen ungeachtet burfen die andern Stande und Staaten, welche allmählig in Nachtheil ger kommen sind, nicht übergangen werden, weil sie sonst in der Beschichte ganz durchfallen wurden; außerdem, daß es immer das anziehendste ist, das Steigen und Sinken zu sehen, und die uns partheilsche Entwicklung der Ursachen, welche das eine oder das andere zur Folge gehabt haben.

Die gebachten Territorial's Beranberungen has ben unfern Befchichtsmaterialien bebeutenben Bus wachs gebracht, ba zugleich bie Archive geoffnet worben find, welche fruhere Berfchiebenheit ober Entgegensehung ber Intereffen, (welche nun verfcmunben find), verichloffen gehalten hatten. Aber mit biefem Bewinn find auch wieder neue Berpflichtungen entstanden. Was die Borvor: bern mit fo vieler Gorgfalt gesammelt und er: halten haben, bas barf nicht ungenüßt bem Do: Der überlaffen werden. Der gegenwartige Beit: punft macht biefe Forderung boppelt bringend. Diejenigen, welche im Befig ber Sulfemittel find, ober eine nahere Renntniß berfelben erlangt haben, (eine Renntniß, welche bie Folgezeit viels leicht micht inehr in biefer Tiefe erlangen wirb,) find es ber Mit : und Rachwelt Schuldig, nicht nur ber Bergeffenheit ju entreiffen, mas fie vers mogen, fondern überhaupt darauf hinzumirten,

baß historischer Sinn und historisches Interesse erhalten werden, damit nicht beides, erst ruhme lich geweckt, unter der Uebersadung neuer Fors men sich zu verlieren in Gefahr gerathe.

Der funfte Band ber Geschichte von Schwas ben gahlt in Bergleichung mit ben vorhergehene ben die meiften handschriftlichen Quellen, fo baß menigstens ber britte Theil bes Inhalts als vols lig neue Ausbeute zu betrachten ift, wodurch nicht nur bie Landesgeschichte, fonbern felbft auch bie allgemeine teutsche Geschichte, in fo fern bei biefer anerkannt noch viele Specialuntersuchungen fehlen, manche erwunschte Aufschluffe erhale ten wird. Diefe betreffen namentlich ben legten Stadtefrieg vom Jahr 1440 ff. und überhaupt bas Schickfal ber einft fo blubenden Stabte Obertentichlands; bann ben Fürftenfrieg unter R. Friedrich III., ferner ben Binfluß ber Rittere schaft und endlich hauptsächlich die Geschichte des berühmten ichwäbischen Bundes, beffen Gute ftehung und Beschaffenheit fomohl an fich, als wegen feines wichtigen Ginfluffes auf Die Ber: ftellung ber (fpatern) Reichsverfassung unter R. Maximilian I. erft aus ben Archivalqueffen in feinem Umfange erhoben worden ift.

Diefer Band ichließt bes II. Buchs II. 216:

theifung, ober bas Reichsfreie Schmaben unter Meichelandudgten: (vor ber : Ginfreifung) mit bem beftanbigen gandfrieben und ber ganbese hoheit. Es wird immer merfwurdig bleiben, ju feben, wie in zweihundertjahrigem Conflite, nach der Auflosung bes Bergogthums Schwaben, bie 3 Stande, Furften, (geiftliche und welts liche) Pralaten und Abel, Stabte (Burgers und Bauernftand ) ihre eigenthumliche Berfaffung ausgebildet und ihre Gelbftftandigfeit gegeneins ander mit folder Giferfucht behauptet haben, baß bie Raifer felbst sich wechselsweise an bie Partheien anschließen mußten, bis fie endlich burch Die Bereinigung ber Bundniffe Die Leitung bes Bangen in ihre Sand betommen haben. Im Gingelnen ftellt auch Diefer Zeitraum manche ausgezeichnete Danner im Rath und im Felbe, Ritter und Burgermeifter und Furften auf. Im Bangen ergibt fice, wie es eine Beittang bas Unfehen gehabt, aus Schwaben eine zweite Gib: genoffenschaft ju machen, wie aber bas verschies Defte Standesintereffe jedesmal bagwifchen getrer ten, und jeder Stand immer ben anbern gu mediatifiren gefucht, fo bag es fcon vor 300 Jahren nabe baran gewefen, Schwaben unge: fahr in biefelbe Beftalt ju bringen, Die es erft; in unfern Tagen erhalten hat. 116

Der Berfererlaubt fich noch, in Abficht feit ner Darftellung ju bemerten, bag ber vorlies genbe Band weit mehr Dluhe getoftet hat, als bie vorhergehenden, theils wegen ber Bufammen: tragung ber ungahlichen ungedruckten Motigen, theils wegen ber Schwierigfeit, burch bie unend: lich verwickelten und bis in die wingigften Gin: zelnheiten hineingehenden Berhaltniffe biefes Beite raums geschichtliche Ginheit und Bufammenhang burchzuführen. Rach beiben Ruchfichten hofft er von Kunftrichtern mit Nachsicht beurtheilt zu merden. Dicht ichließen kann er, ohne ben to: niglichen Behörden (Archiv und Bibliothet ju ben einzelnen Freunden, Stuttgart) fo mie welche ihm wohlwollend bei biefer Arbeit entge: gen gekommen find, offentlich feinen tief gefühlt ten Dant ju bezeugen.

Wielleicht wird es getadelt werden, daß in Absicht der Sprache manche antike Ausdrücke beibehalten worden sind. Allein nach des Verf. Ansicht gehören sie mit dazu, um die Manier des Zeitalters zu bezeichnen. Nach der bisheris gen Methode hat der Verf. sich nicht erlaubt, in den Text selbst Zeit: und Privatansichten einzumischen, weil er dieses für ein Unrecht gegen den Geschichtstoff, und zugleich für Unbescheidens

beit gegen bie Lefer halt; außerdem, baffjenes ber einzige Weg ift, unter ben aufgeregeen Beitintereffen ober Leibenschaften ruhig burchzutommen. Mur in ber Borrebe geziemt es, ber perfonlichen Berhaltniffe zu gebenten, und auch hier foll allein noch beigefest werben, bag ber Berf auf richtig municht, Befferes angeregtimund bem Baterlande eine Pflicht bezahlt gunhaben :: 1114

Unters Turtheim 20. Mary 1827,0 attlend

- Just - dem nicht amleet gen gekinneren fint, iffic beit jenige ibif gefühlte

ten sim

## Nach fortift. inal

Diefer Band war bestimmt, bent Geren Pralaten und General Superintenbenten 9. C. Somit ju Ulm jugeeignet ju werben. Schon bei bem Entwurf bes 3ten Bandes im Jahr 1805, ba ich in bas Einzelne ber fcmab. Befdichte eingieng, und bie reichsftabtifchen und flofterlichen Archive ju benugen anfteng, war Er es, ber mir mit ber liberalften Unbietung feiner Sammlung entgegen tam. Durch fie hat

Der Rortgang bes Werts bedeutend gewonnen. Bie viel bet biefem Sten Band: (außer meinen Colleftaneen aus bem Stuttgarter, Weinnarter u. a. Archiven) aus Geiner Sammlung geschöpfe ift in mehreren Unmerfungen gefagt. Budem hat Er Die Befälligkeit gehabt, Sandidrift nach ihrer Bollendung burchzuses hen. Um 1. Mary b. J. fandte er bie legten Abichnitte mit einem Begleitungeschreiben gurud. Um 10. April farb ber murbige Greis, tief betrauert von allen, bie feine viel umfaffenden Berdienste ju ichagen wiffen. Um Schluffe jenes Briefs hatte er noch bemerkt: "von bem, mas man gewöhnlich Gefahr nennt, was ich aber 3. L. aus einem anbern Befichtspunkte anzusehen gefernt habe, foll vor ber Sand nichts ju fürchten fenn." - Mus eben biefem Schreiben (vom 1. Mark) fene es mir erlaubt, wun ftatt ber vor: gehabten Zueignung , in Beziehung auf ben vorliegenden Band bie Meußerung bes Berewigten anzuführen. "Schreiben Sie es, fagt er, meinem fortbauernden Uebelbefinden ju, bag Gie 3hr Manuscript so fpat und mit fo wenigen Bemer: fungen zurückerhalten. - Das Rapitel, ben fcmab. Bund betreffend, hat mich nicht nur fehr angezo: gen, fondern ich habe im aufmertfamften Durch: lefen nichts gefunden, was ich vermißte, ober

andere bargeftellt wunfchte. Und fo tann ich mich nicht anders nals freuen , daß meine Samms lung in bie Banbe eines Mannes gefommen ift, ber ben zwechmäßigsten Gebrauch von ihr zu machen mußte. Mit auf nerordere in fie , 96 feer Burger has Continued the first of the continued to Unter, Turfheim ben 25. Aug. 1827. Land to be reason to be sittle in all A. Free His tree ... in der Berfasser, der Der Berfasser. The street of the second of th William to the wind the being the to Continue for a time! or you is a first of the said to be the said to the said to Complete the well of the second 4 2 1 621 3 3 4 eige eben einen wer ben (1 tion es mie mieubt. and the state of t n i min i Popola a regiĝaj destaturis inchis only to the advantable and down. forman the Bring a war appared the line of the autotion of

- The sent send to out the leads at

and the market and the state

Control of the March of the Sand of the

s to all conservations, who if provides unless

#### Inhalts=Verzeichniß der Geschichte von Schwaben 11. Buche II. Abtheilung.

Das Reichsfreie Schwaben unter faif. und Reichs.

#### V. Abschnitt.

MIlmahlige Wereinigung der befondern Lands friedensbundniffe in dem schwäbischen Bund bis zum ewigen Landfrieden, unter Leitung des österr. Kaiferhauses, das auch die Reichstandvogtei Schwaben erwirbt. Bon K. Allebrecht II. bis Marimilian 1. J. 1438—1496.

- 1. Rap. Bas unter R. Albrechts II. turger Regies rung fur ben Land: und Rirchenfrieden gefchehen ift. S. 1. Die T. Raifertrone fommt an bas haus Defterreich. Ginfuß auf die vordern Lande.
  - Die Landfriedens = Bundniffe. St. Georgen
  - 2) Bom Kirchenfrieden. Fortfegung bes Basler Concilium. Der lette Herzog von Led. 18. 13.
- II. Rap. Nene Segenbundniffe zwischen Abel und Städten bei R. Friedrichs III. Regierungsantritt 1440-42. G. 16.

- 1) Die Stabte gegen ben Abel. 18.
- 2) Der Abel gegen bie Stabte. 28.
- III. Kap. R. Friedrichs III. Schweizerkrieg, 1442 1449.

Bundniß mit Zurich zu Wiedereroberung der habeb. Stammlande, S. 31. Der schwädische Abel, 34. Neutralität der Städte. Die Armagnaken, 36. Hanns von Nechberg, 38. Neichskrieg, 44. Die Mitterschaft von St. Georgen Schild, 46. Friedense handlungen, 50. Des augsb. Burgermeisters, Peters von Argon, Spruch, 51. Die übrigen Verzhältnisse, 53. Borberdsterreich; die Landvogtei Schwaben, 55.

- IV. Kap. Der Ausgang des Baster Concilium. 1446 — 48. Die Concordate. Standhaftigfeit ber Stabte. S. 56.
- V. Rap. Der lette große Stadtelrieg, (ober ber Murnberger und Eflinger Krieg), Für ften und Abel gegen die Stadte. J. 1448—1459.

Beranlassung, S. 62. Die Hauptscher, 64. Misstung ber Stadte, 66. Viersache Fehbe (mit Brandenburg, Mainz, Baden, Wirtemberg), 68. Stadztischer Kriegsrath zu Ulm, 74. Niederlage der Stadte bei Eslingen, 76. Neue Nüstungen und Aufruf der Mitstände, 79. Friedenshandlungen während bes Kriegs, 81. Fünfte Fehbe (mit H. Albrecht von Oesterreich), 86. Friede zu Bamberg, 87. Hanns von Rechbergs Fehbe, 93. Ursachen des Unglucks der Städte, 121. Streit über der Abrechnung, bessonders mit Schashausen, 105. Ausschung des Städztebundes, 120. Wiederannäherung zu den Fürsten, neue Landfriedensbündnisse, 122. Uebergewicht der Fürsten über Städte und Abel. 118.

VI. Rap. Die lehte Momfarth zur Raisertronung. Die Landfriedens- und Eurkenkriegsverhandlungen (nach dem Untergang des griechischen Reichs) hauptsächlich durch R. Friedrichs III. Hauszwistigkeiten verzögert. 1451—1457.

Die schwab. Stanbe bei der Nomfarth, S. 125. Erneurung des erzherzoglichen Titels von Desterreich, 128. Dringende Borstellungen des Neichstags in Abssicht des Landfriedens, 129. Areuzzug zum Entsat von Belgrad, Turkenglode, 134. A. Friedrich III. mit Absetzung bedroht, 135.

VII. Kap. Die schwäbischen herren und Städte mit dem Raiser im (pfalzbaierischen und öfterreichischen) Fürstenkrieg. 1457 — 1464.

Neue Theilung der ofterr. Lande, 136. Donauword von H. Ludwig von Bapern eingenommen, 137.
Bersuch, das Städtebündniß wieder herzustellen.
Neichstrieg gegen Bapern, 140. Anfang des Fürstentriegs; des Kaisers Parthei, 142. Erzh. Sigmunds
Schweizersehde, 146. Fortsehung des Fürstentriegs,
150. Friedenshandlungen, 159. Folgen dieses Kriegs
für die schwäbischen Stände, 164. Hanns von
Rechberg, lette Thaten und Tod, 166.

- VIII. Kap. Erzherzog Sigmunds Schweizer: frieg, und Verpfändung der Vorlande an Burgund. Annaherung schwäbischer Herren und Städte an die Eidgenossen. Jahr 1464—69.
  - 1) Uebersicht der Vorlande. Universität Freiburg. Erwerbungen, 170. Fortwährende Spannung des Abels mit den Sidgenossen, 174. Mublhauser Krieg, 176. Waldshuter Krieg, Reichshulfe, 178. Berns

Absicht auf ben Schwarzwald, 180. Baldebuter Friede. Erzh. Sigmunds Ginung mit St. Georgen Schild, 181. Berpfandung der Borlande an Burs gund, 182.

- s) Birtemberge Aufnahme unter Cherhard im Bart. Aunaherung gu den Cidgenoffen, 184.
- IX. Rap. Die Landfriedens: und Eurkenkriegs: Berhandlungen durch den Fürstenkrieg und durch den Rücktritt der Städte vereis telt. 1458—1475.

Pabstliche Friedensvermittlungen unter den Fürften zum Behuf eines Kreuzzugs, 1881 Landfries bensanstalten in Schwaben, der Neustädter biahrige Landfriede, 190. Wersuch einer Bundeserneurung zwischen den schwäbischen und Seestädten, 192. Reichstag zu Regensburg, Beschwerden der Städte, 193. Fortwährende Weigerung in Absicht des Eurkenzugs, 198. Die Städte theilen sich, beharren aber am Ende doch auf ihrer Weigerung, 200. Wersehlte Erzneurung des Städtebundes, 206. Ausgang zweier Bürgermeister zu Augsburg, Peter von Argon, 111zrich Schwarz, 208.

- X. Rap. Die vordern Stände im burgundischen Rrieg, 1473 78.
  - 1) Begen der ofterr. Borlande. Letter Berfuch des Adels, Krieg mit den Eidgenoffen zu erregen. Annaherung, 215. R. Friedrich III. und Karl der Kuhne, 217. K. Ludwig XI. von Frankreich, 218. Die niedere Bereinigung, und die ewige Richtung zwischen Desterreich und ben Eidgenoffen (der obern Bereinigung), 219. Peter von Hagensbach; Grav Beinrich von Wirtemberg, 222. Anfang

des Rriegs. Mompelgard. Buwachs der niedern Ber- einigung , 226.

- a) Reichstrieg gegen Burgund megen bes Ergftiftes Colln, 228. Die Schwaben ftreisten um den Borgug ihrer Fahnen, 230. Friede bes Raifers, 232.
- 3) Die obere und niedere Bereinigung fich felbst überlaffen, 233. Die schwäbischen Städte werden vom Kaiser abgemahnt, 235. Wilzhelm Herter von Hertened, Hauptmann der niedern Bereinigung. Siege der Berbundeten bei Murten und Nancy, 236. Berhandlungen nach Karls des Kuhnen Tod, Grav heinrich von Wirtemberg, 242.
- XI. Rap. Enbliche Bereinigung ber Bundniffe. "Des Kaifers und bes Reichs Bund im Lande zu Schwaben."
  - 1) Borbereitende Schritte bis zum Frankfurter Landfrieden, 1477—1486. S. 249. Des
    Kaifers Noth, 250. Fortwährende Weigerung, befonders der Städte, in Absicht der Reichshulfe, 251.
    Der Kaifer, seiner Erblande beraubt, kommt nach
    Schwaben, 256. Maximilian, römischer König, 257.
    Der Frankfurter zehnjährige Landfriede, 258. Berz
    zögerung der Reichshulfe über der mangelhaften Ausführung der Rammergerichts und Landfriedensords
    nung, 259. Bon R. Friedrichs III. angeblicher Res
    formation, 265.
  - 2) Errichtung des Bundes, 1487 88. Seine eigentliche Bestimmung, 267. Befondere Ubzsichten des Raifers, 268. Berhaltnif von Schwaz ben zu den benachbarten Staaten, 269. h. Georgs von Bapern Bergrößerungsplane, 270. Bereinis gung mehrerer Absichten im schwab. Bund, 272.

Grav hug von Werdenberg-heiligenberg, 273. Einz leitung des Bundes, 274. St. Georgen Schild, 280. Abschluß des Bundes, 283. Befreiung des romischen Königs Maximilian, 286. Weitere Einrichtung und Ergänzung des Bundes 287. Ausdehnung desselben außerhalb Schwaden, 292.

- 3) Die ersten Verrichtungen bes Bunbes, 1489—1493. S. 294. Gegen H. Georg von
  Bavern, 294. Gegen Frankreich und die Nieders
  lande, 297. Gegen Ungarn, zur Wiedereroberung
  Desterreichs, 300. Gegen Bavern wegen der Löwens
  gesellschaft, 304. Gegen Speier und Pfalz, 306.
  Gegen H. Albrecht von Bavern wegen Regensburg,
  309. Gegen Frankreich, 316. Innere Veschwerben
  und Unruhen, Kempten, 322. Geist der Bundess
  versassung, weitere Anordnungen, 328. Verhältniß
  zu ben Eidgenossen, 330. Erstredung des Bundes,
  332. R. Friedrichs III. Tod. K. Maximilian 1. 332.
- 4) Berhaltniß bes schmab. Bundes zum (Wormser) ewigen Landfrieden, 1495. Boralaufige Erstredung bes Bundes, 335. Beilegung verschiedener Zwistigkeiten, 336. Der ewige Landfriede zu Worms, 338. Die Erstredung bes Bundes bis 1499. 344.
- XII. Kap. Weberficht diefes Beitraums, von 1273 (und noch besonders von 1438) bis 1496.
  - I. 1) Bichtiges Berbaltnif von Schwaben übers haupt und vom fcmabifchen Bunde gum tents fden Reid, S. 350.
  - 2) Berbaltniffe ber ichwab. Stande queinans ber. Furften, Pralaten und Abel, Stadte, (Burs ger: und Bauernstand), 355.
    - 5) Die innere Berfaffung biefer Stande, 368.

#### II. Bom Primat in Schwaben.

- 1) Die Reichslandvogtei. Die ofterr. Borlande, Für ftenthum Schwaben. 38a.
- 2) Mirtemberg unter Eberhard dem Bartigen. Stiftung der Landes-Universität. Die haus- und Landesverträge. herzogthum Mirtemberg und Ted. 389.

### Geschichte von Schwaben.

Zweiten Buchs zweite Abtheilung. Das Reichsfreie Schwaben unter Kaif. und Reichs Landvogten.

V. Abschnitt, Schluß bes II. Buchs. Allmahlige Vereinigung ber besondern landfriedens: Bundnisse in dem schwäs bischen Bund bis zum ewigen Lands frieden, unter Leitung des ofter. Kais serhauses, das auch die Reichslandvogs tei Schwaben erwirbt. Von R. Albrecht II. bis Marimilian I. J. 1438 bis 1496.

#### I. Rapitel.

Bas unter R. Albrechts II. furger Regierung für ben Land : und Rirchenfrieden gefchehen ift.

Nach dem Erlbschen des Luxemburgischen Kaisers hauses mit Sigmunds Tod siel die Wahl fast einstimmig auf dessen Schwiegersohn, Herzog Albrecht von

Gefch. v. Schwaben. II. B. II. Abth. Schluß.

Desterreich, Ronig von Ungarn und Bohmen.\*) Seit Albrecht I. waren 130 Jahre verslossen, in welchen dies ses Haus, (abgerechnet die Ansprüche Friedrichs des Schonen gegen Ludwig den Baier,) in der Reichseregierung zurückgestanden. Bon Albrecht II. aber ist die teutsche Kaiserkrone fortwährend bei dem Hause Desterreich geblieben, dis zur Auslösung des Reichs (1806), ausgenommen die kurze Unterbrechung in dem bsterr. Successionskrieg (1740 — 45), im Ganzen also 363 Jahre.

Ift diese Verhaltniß fur die ganze teutsche Reichsgeschichte von bedeutendem Einflusse geworden, so ift es noch insbesondere, und gleich im Anfange, für die schwäbischen Lande von entscheidenden Folgen gewesen. Wie ganz anders würde sich Alles gestaltet haben, wenn das Haus Johenzollern in Burggrav Friezdrich von Rurnberg, der nicht lange zuvor Kurfürst von Brandenburg geworden war, auch in den Besig der Kaiserkrone, wie er es wirklich gewünscht hatte, gekommen wäre! Die hohenzollerischen Stammlande waren damals noch kein Fürstenthum 1). Die Absichten der branden burgischen Linie würden sich ohne Zweisel mehr auf das nördliche Teutschland erstreckt haben. Hingegen die beträchtlichen habsburgischen Besitzungen in Schwaben und Elsaß haben

<sup>\*) 18.</sup> Marg 1438.

<sup>1)</sup> Die hauptbestandtheile der Gravschaft, Burg hechingen, Dorf Meffingen ic., waren sogar feit 1432 von Grav Eitelfriz an die Graven von Wirtemberg verpfanzbet, Sattler, Graven, II. 121. und es war einigemal nabe daran, daß die ganze Gravschaft, wie andere, an Wirtemberg getommen ware.

von jeher bie Blide bes bfterreichischen Raiferhaufes aff biefe Borlande gerichtet, und hauptfachlich burch biefes Berhaltnif ift es geschehen, baf gerade in diefer Dros bing bes teutschen Reiche, welche nach ber Auflbfung bes alten Bergogthums Schwaben die meifte Bermir. rung und Berftudlung 200 Jahre lang barbietet, bie Grundlage ju einer neuen Reichsverfaffung fur bie letten 300 Sahre gemacht worden ift.

Die Begebenheiten, unter welchen die bochft mub: famen Borbereitungen biergu im Rleinen und Gingel= nen gefchehen find, werben in ben folgenden Darftels lungen auseinander gefett werben.

1. 1. Die Landfriedens : Bunbniffe. St. Georgen Schilb.

Wiewohl R. Albrecht II. mabrend feiner nur amei Sahre gebauerten Reicheregierung perfonlich am meiften mit ben ungarifden und bohmifden Unruben beschäftigt mar, fo murben boch zugleich in ben teut: fchen Reichefachen in Diefer furgen Beit Entwurfe gemacht, die fich vor ben vorhergegangenen, fo wie por ben nachgefolgten langfamen Berhandlungen auf eine ruhmliche Urt auszeichnen. Albrecht behielt Gig: munde Rangler, Cafpar Schlid, einen ber Geichafte außerft fundigen Mann, in diefem Umte bei, und ließ burch benfelben auf zwei nacheinander beru= fenen Reichstagen ju Rurnberg nachbrudliche Borftellungen, namentlich uber ben, von R. Sigmund nicht zur Ausführung gebrachten, allgemeinen Land: frieben, über Austragegerichte, und über bie Ginfreifung ber Reichslande machen. Da auf ber erften Bufammentunft gu Murnberg \*) Rurften und

<sup>\*)</sup> Juli 1438.

Stabte fich nicht vereinigen fonnten, fondern jeder Theil einen besondern Entwurf an die faif. Commif= farien übergab, fo ließ Albrecht auf dem greiten Reichetag \*) einen aus beiben gusammengefetten "Rathichlag" vorlegen, befondere in Abficht Landfriedens. Da ber Raifer, heißt es in bemfelben, au Beiten burch mertliche, anliegende Cachen verhin= bert ware, ober ibn ju fuchen ju weit und abens theuerlich fenn mochte, daß er in eigener Perfon gu ben Sachen thun follte: fo maren die Reichslande, mit Musichluß Bohmen und Defterreich, gur Erhaltung bes Landfriedens und alles gesprochenen Rechtes auf folgende Art ju fondern ober einzutheilen: Der erfte Theil follte aus Franken und einem Theil von Bayern und Dberpfalg, ber andere aus dem übrigen Theil von Bayern nebft Salgburg, der britte aus Schma: ben, der vierte aus der Pfalz nebft den rheinischen Biethumern und ben elfaffifchen Stabten, ber funfte aus ben nieberrheinischen Landern nebft Beftphalen, ber fechete aus Dber : und Dieberfachfen befteben. Die Angehorigen eines jeden Rreifes follten von bem angesehenften Furften in demfelben, namentlich Schwaben von Grav Ludwig von Wirtemberg, in eine mohlgelegene Stadt berufen werden, um einen Rriegshauptmann zu mahlen, der alles Gericht und Recht nach Borichrift bes Landfriedens handhabe und vollführe \*\*).

Bur Burdigung biefes Entwurfs ift zu merten, bag in ben bisberigen Landfriedensordnungen Fursten, Abel und Statte nach Claffen, nicht nach Lans

<sup>\*)</sup> Det. 1438.

<sup>\*\*)</sup> Saberlin, beutsche Reichshift. VI. 35. f.

desbegirten ju einander gerottet murben, mobet ieber Stand wieder aus besondern Theilen ober Pars theien (Ballenen, Cantonen) jufammengefest mar: wie ju R. Bengeslams Beit in bem Mergentheimer Bundnif die Rurften in 4 Partheien, Die Stabte in eben fo viele getheilt fanden, die einander oft febr entlegen, ober auch von andern Partheien burchfreugt waren. Dagegen hat nun R. Albrechts II. Entwurf bas Reue, baß fammtliche, in einem gewiffen Rreis gefeffenen Stande, von welcher Urt fie fenn mochten, miteinander verbunden, und alfo auch geographifch ein gefchloffenes Ganges ausmachen follten. Bugleich murben , wenigstens jum Theil und namentlich in Schwaben, bie alten Bolfergrangen jum Grund gelegt und badurch hoffnung, die durch Auffbjung des herzogthums gefahrdete Bolfeeinheit wieder herzustellen. Ferner murbe bei Diefer Ginrichs tung der bffentliche Rechtsgang nicht nur vereinfacht, fondern auch mit Nachdruck gehandhabt worden feyn, indem nach R. Albrechts Antrag die Thatigfeit ber Austrage mit ber ber ordentlichen Gerichte in Bers bindung gefett, die Bollziehung ber Rechtsfpriche aber einem eigenen Landfriedenshauptmann übertras gen morben mare.

Allein auch dieser zweite Vorschlag erhielt keine allgemeine Zustimmung. Die Kurfürsten und Fürsten sahen mit Eifersucht auf die Freiheiten der Städte, welche sie besonders über dem luxemb. Kaiserhause trlangt hatten, und wodurch sie sich nun den Landessherren gegenüber zu stellen meinten \*). Diesen Freis

<sup>\*)</sup> f. ben vorhergehenden IV. Band, namentlich G. 220. f. fo weit es bie schwäbischen Stadte betrifft. Diefe Freis

heiten, verlangten die Fürsten, mußten die Stabte erst entsagen, wenn ein beständiger Landfriede errichz tet werden sollte; sie beschuldigten sogar den kaiserzlichen Kanzler, der in der Mitte stand, daß er den Entwurf für die Städte zu günstig gemacht habe 2). Die Städte ihrerseits aber wollten durchaus nichts davon hören, ihre theuer errungenen Freiheiten wies der aufzugeben.

Mahrend dieser Spannung ftarb Albrecht II. auf dem Ruckwege von einem Kriegszug gegen die Tursken \*); dadurch geriethen die Landfriedens : Hands lungen wieder auf lange Zeit ins Stocken. Seit Christi Geburt, sagt Winded, ist kein Konig von Edeln und Unedeln, von Reichen und Armen so beklagt worden, als dieser thätige und gerechte Kaiser. Die Lage des Reichs wurde aufs neue sehr traurig. Während das Fehdewesen wieder überhand nahm, entstand auch durch Miswachs große Theurung, und das Jahr darauf kam die Pest, so daß an manchen Orten ein Orittheil der Menschen staat 3).

heiten begriffen meift folche Rechte, wodurch fich die Stadte der Landeshoheit naberten.

- 2) Sie mochten nicht ganz Unrecht haben; vergl. unten Kap. 6. vom Städtefrieg, Tag zu München. Bon Mördlingen erhielt ber Canzler Schlif einmal in einer besondern Angelegenheit einen goldenen Knopf (Becher) von 54 fl. vergl. unten not. 18. Auch hielten die Städte 1442 eine Umfrage, ob sie nicht den 4 oder 5 Rathen des röm. Königs, die alle Sachen an seinem Hose austrichten, jedem 40 oder 50 fl. verehren sollten? Msc.
- \*) 27. Dct. 1439.
- 3) Bu Coftang wurden 4000 Codte gezählt.

Die ichmabifden Stanbe waren übrigens in einer Berfaffung, bei welchen Albrechts II. Abfichten wohl batte entsprochen werden tonnen, wenn es nur im abrigen Reich auch fo gewesen mare. Gie hatten feit ber Erlbichung bes Egerifchen allgemeinen Lanbfries bens wieder neue Ginungen in folder Musbebnung errichtet, daß eine fluge und nachbrudliche Leitung icon bamale erreichen fonnte, mas um 40 Jahre fpater endlich erreicht morden ift.

Um biefes zu erlautern, muffen wir vorque bas Einungemefen biefer Beit in einer furgen Uebers fict ausammenfaffen. Der 3 med ber Ginungen ober Bundniffe, befondere unter ben fleinern Reicheftans ben, fann als ein zweifacher betrachtet werben, in Beziehung auf die ftaaterechtlichen, und auf die politifden Berbaltniffe. In der erftern Rudficht find die Ginungen entstanden als Nothwehr gegen Bergewaltigung ober "Erbrudung" überhaupt, als Bereinigung ju Sandhabung bes Rechts in Kallen, mo bie ordentlichen Gerichte, feit ber Auflbfung bes Bergogthume, foldes nicht mehr ju gewähren ver= mochten, alfo gegen bas Rauftrecht überhaupt. In ber andern Begiehung traten bie Stande gufam= men ausbrudlich fur bie Reichefreiheit gegen machtige Dynasten, welche ihre Bogtei, Gerichtebars feit ober Lebensberrlichkeit in eine eigentliche Lans besherrichaft zu verwandeln und die umliegenden fleinern Stande barunter ju zwingen fuchten. In fo fern viele Stande badurch erft gur volligen Reiches unmittelbarteit fich erhoben, nach und nach von ben Ralfern die hierher gehorigen Rechte und Freiheiten ju erlangen gewußt haben, unterfcheiben wir biefen 3med nach feiner politischen Richtung von bem vorbergebenden. - Bundniffe, welche zwischen Ginzelnen jur Erhaltung ihrer befonderen Rechte geichloffen wurden, beifen gewohnlich Ginungen; die ans beren, welche die Aufrechthaltung bes bffentlichen Rechtszustandes betreffen, werden Landfriedens= Bundniffe genannt. - Bas bas Recht ber Bunds niffe betrifft, fo fann es icon aus dem urfprunglichen Recht der alten Bolfsgemeinden, in fo fern biefe felbft nur burch eine folche Bereinigung befteben fonn= ten, hergeleitet werden. Diefes Recht murde erneuert burch den Drud ber Großen, burch bas Streben ber fleinern Stande nach Unabhangigfeit, und burch bie einander beschränkende Gifersucht der Stande. den Raifern aber ift in ihrer Machtvollfommenheit feftgefett morden, daß (nachdem das Reich felbft nichts anders, als eine folche Bereinigung im Großen ift) besondere Bundniffe unter den Standen nur mit des Raifere Ginwilligung gemacht werben fonnen. Mle bernach bie Raifermacht zerfiel und allermarts Unfriede unter ben Standen mar, fo nahmen biefe in der Nothwehr das Recht der Bundniffe wieder felbft. ja die fcmachen Dahl = und Gegenkaifer nach ben Sobenstaufen murden felbit diefer Bundniffe frob. um fich mit ber einen Parthei gegen die andere gu behaupten. Much die luxemburgischen Raifer haben durch Bereinigung und Emporbringung ber fleinern Stande die großern in Schranten gehalten. bekannten goldenen Bulle aber hat Rarl IV. bas Gefet erneuert, daß Bundniffe ohne faif. Beftatigung nicht gultig feven. Da gegen bas Ende von 2Bens geslams Regierung mit vieler Muhe ber Egrifche all= gemeine Landfriede ju Stande fam, fo murben alle befondern Bundniffe abgethan, und es follte fein

neues ohne Wiffen und Willen bes Raifere jugelaffen Allein die haufig erneuerten Berbote zeigen. wie wenig biefes Gefet beobachtet worden. barauf haben angefehene Reichoffanbe burch Errichtung bes Marbacher Bundes bas Recht ber Bundniffe auch gegen den Raifer felbft behauptet. Da R. Gigs mund bei allen feinen gutgemeinten Bemubungen feis nen allgemeinen Landfrieden mehr gu Stande bringen fonnte, wie im vorhergehenden Abschnitte gezeigt ift, fo mar er nicht abgeneigt, befondere Bundniffe aus julaffen, ba fie wenigstens theilweise gur Erhaltung ber Ruhe und Gicherheit beitrugen. Da auch 211= brechts II. durchgreifende Maadregeln vereitelt murs den, fo blieben die befondern Bundniffe unter feinem-Rachfolger, wie wir feben werben, geraume Beit wieder ihrem befondern Gang überlaffen, und bas einzige, mas dabei gewonnen wird, ift bas, baf von jedem Stand großere Maffen fich gufammenthun, und alfo in fo weit einer allgemeinen Bereinigung . naber fommen.

Den mahren geschichtlichen Raben aber gur enbe lichen Bereinigung ber entgegengefetten Bundniffe finben wir nicht in ben Unternehmungen ber Canbess berren, auch nicht in den Stabte : Ginungen, fo oft fie fich einander nahern, fondern bei der Rits terichaft St. Georgen Schilde. Bahrend bei jenen Bundniffen die ftaaterechtlichen und politifchen 3mede immer mehr gufammenfließen, mabrend fie in Erlangung größerer Rechte und Freiheiten einander ju überbieten fuchen, fangt die Gefellichaft von St. Georgen Schilb an, fich auf folche Urt hervor: juthun, daß von ihrer Entftehung und Ratur ebens

falls eine zusammenhängenbe Nachricht hier noch ins= . besondere an ihrer Stelle seyn wird.

Rittergesellschaften find allerdings icon frubzeis tig ba gemefen unter verschiedenen Beiden und Das men, fie ftarften fich, wie bie Stabte, burch Mus= behnung in großere Bundniffe. Bur namlichen Beit, als die Schlegler aufftanden, maren in Dberfchwa= ben die Gefellichaften mit bem Schwerdt und ber Bald barauf, unter R. Benglam, traten brei ansehnliche Rittergesellschaften in ben obern gan= ben und am Rheinftrom auf, die von St. Georg, Bur Beit bes St. Wilhelm und vom gomen. Appenkeller Rriegs murben feche Gefellichaften unter fo viel Sauptleuten gegahlt, welche als gemeine Ritterfchaft in Schwaben gusammentraten. Bon Diefen hat fich nun die Gefellschaft von St. Georgs Schild über alle andere hervorgethan 4). St. Georgs Danner ift von alten Beiten bas erfte Relozeichen ber Schwaben gemejen; eine befondere Abelsgefell= schaft diefes Namens lagt fich jedoch nicht urfandlich über R. Benglams Beit gurud nachweisen. In ben lebten Sahren biefes Raifere entftand auf einem Rriegszug in Ungarn gegen Die Turten ein Streit zwifden der ich mabifden und bohmifden Ritterfchaft. Johannes von Bodmann, genannt ber Landftorger, (weil er viele gander burchreiste,) murbe von der bbb= mifchen Ritterichaft angetaftet, weil er gegen fie be= hauptete, "bag, wenn man gegen die Beiden reiste (in Rrieg goge), ein Teutscher St. Georgen Panner in ber Sand fabren und haben folle" Die gange

<sup>4)</sup> s. dieser Geschichte IV. Bd. S. 107. ff. ferner S. 117, 157, 247.

fcmabifde Ritterfchaft verlangte, bag ber Raifer ben Streit enticheiben folle. Da aber die Bobmen bieff nicht wollten, und bem von Bobmann einen Rebdes brief ichidten, fo verband fich eine große Babl aus ber fcmab. Ritterschaft mit ibm, um ibm feine Gbre verantworten zu helfen. Mus biefer Berbindung vies ler Graven, Berren, Rrenen', Ritter und ebler Rnechte um St. George Panner ift bann eine bleis bende Gefellichaft unter bem Schutz des h. Georgs entstanden, und wie bie andern Stande, Rurften und Stadte, angefangen, unter ihren eigenen Bappen und Rahnen auszuziehen, haben bie von ber Ritterschaft, ale bie ,,freien Schwaben" die alte Bolfefahne ") gu ber ibrigen gemacht, und unter berfelben bie meiften andern Rittergesellschaften vereinigt. Econ ju Beng: lame Beit murben 457 Mitglieder gegablt. Sie theil: ten fich in brei Partheien, im Algau, Begau und an ber Dongu '). Dicht nur bie vom Abel, welche feinen nachfolgenden herrn hatten, murden barein aufgenommen, fondern auch manche landfäßige Ebelfnechte und Ritter, welche von ihrem entlegenen Landesberrn nicht wohl geschuft merben founten, ers bielten Erlaubnif in Diefe Gefellichaft zu treten. R. Sigmund bezeugte ihr fein Bohlgefallen. Nachbem er ber Ritterschaft überhaupt bie Rreiheit gegeben

- 5) Im Meichefrieg gegen die Schweizer 1353. bei ber Belagerung von Burich, war St. George Panner noch die allgemeine Fahne des schwäbischen Ariegevolfs auch der Stadte, und es entstand derselbe Streit mit den Defterreichern, wie nachher mit den Bohmen; f. IV. Bb. S. 32.
- 6) 1413. Gefellschaftebrief. Depm Jahr 1437, heißen die 3 Partheien: in dem Hegau, ju Obernschwaben an der Donau und zu Niederschwaben an der Donau.

hatte \*), sich miteinander zu verbinden, wie sie das am besten bedünken murde, da sie viel Iwang leide, und Er zu entfernt sepe, als daß sie ihn anrusen könnten; so gab er namentlich der Ritterschaft auf dem Gaw und dem Westreich die Weisung Der Mitterschaft von St. Georgen Schild gebracht habe und noch bringe, daß sie in solcher Einung bisher gewesen, wozu er auch ferner helfen und rathen wolle.

Nach bem Bunsche R. Sigmunds, daß sie auch seine und des Reichs Stadte, die sich zu ihnen verbinden wollten, in ihren Bund aufnehmen mochten, bewieß sich die Gesellschaft nicht ungeneigt, nicht nur mit den Stadten am Bodensee und Rhein, sondern auch mit den Landesberren, namentlich mit den Grafen von Birtemberg in Ginung zu treten in der ausdrücklichen Absicht, um den Landfrieden zu handhaben, wobei die Stadte die Bedingung machten, daß, wenn sie mit den Graven in Spanne fasmen, die Gesellschaft ihnen auch gegen diese helsen sollte. Uebrigens bestand zugleich mit den gesammsten schwäbischen Bundes stadten eine solche friedliche Aunäherung, daß auch gemeinschaftliche polizeis liche Maasregeln zwischen ihnen verabredet wurden?).

Co war in ber That diese machtige Ritter= gefellschaft schon von dieser Zeit an dazu außer= seben, zwischen den Stadten und Fürsten Mit= telpunkt eines allaemeinen Landfriedensbund=

<sup>\*) 1422.</sup> 

<sup>\*\*) 1429.</sup> 

<sup>7) 3.</sup> B. bei der damaligen Theurung tein Getreibe aus beider Bundniffe Gebiet ausführen ju laffen. 1438. Mfc.

niffes ju merben; und R. Albrecht murbe bei langerer Regierung bier biefelbe Grundlage anerfannt haben, die man endlich, fpat genug, unter feinem Rachfolger fand : benn es erfolgen noch ftarte Unters brechungen und Bermirrungen, burch welche allein ber bier gegebene Leitfaden ficher hindurch fubren fann.

Es ift aber noch eine zweite Auszeichnung von

R. Albrechts II. Regierung bier anguführen.

2. Bom Rirchenfrieden. Fortfegung bes Baster Concilium. Der legte Bergog von Ted.

Bei R. Albrechts II. Regierungsantritt mar ber Rirchenfriede noch weit mehr ale ber Landfriede ge= fabrbet, burch Davft Gugen IV. ber gegen bas Bas= Ier Concilium ein anderes gu Ferrara, bann gu Rlos reng, aufftellen wollte. Aber bie teutschen Stande bewiesen hier um fo mehr Uebereinstimmung, je be= bachtlicher fie im Unfang bingugetreten maren.

Bei ber Bahl Albrechts II. fcblogen die Rurfürften fogleich einen Landfriedens : Berein hauptfache lich in Beziehung auf die Conciliams : 3miftigfeiten. Albrecht II. felbft erneuerte bem Concilium gu Bafel bas Geleit, und befchlof, wie feine Borganger, in ber Neutralitat zwifden Papft und Concilium gu bleiben. Nach biefem Borgang ließ fich auch bei ben Reichstags = Verhandlungen Die teutsche Nation, als folde, burch die Botichafter beiber Theile weber auf bie eine noch auf bie andere Seite bringen, und bie gepflogenen Berhandlungen hatten feinen andern Er= folg, ale bag nun auch Rurften, Graven, Ritter und herren bem von ben Rurfurffen gefchloffenen Berein beitraten.

Die Rirchenversammlung ju Bafel gieng inbeffen eben fo ftandhaft ihren Weg. Gie nahm bie von ber Coftanger Berfammlung aufgestellten Grundfage wies ber auf, namentlich, baß bie Rirchenversammlung über ben Pabft fene, und verfaßte eine Reife von Reformations : Defreten, welche außer mehreren Gegenftanden ber Liturgie und ber Rirchenbifciplin fich besonders auf die Beschranfung der von den Pabften angemasten Rechte fich bezogen. Diefe Defrete mur= ben in Franfreich mit einigen Modificationen accep= tirt; auch die teutsche Reicheversammlung gu Maing gab ihre Buftimmung in einer eigenen Acceptationes urfunde, jeboch unbeschadet, ber Reutralitat in 216= ficht auf die Perfon des Pabftes, um deffen Musibh= nung mit bem Concilium offen gu laffen und ein neues Schisma zu verhuten.

Im Sinne Diefer Neutralitat murbe auch fur bie außere Sicherheit beider Theile nach Moglichfeit ge= Alls die pabftlichen Gefandten gum teutschen Reichstag burch Schwaben bin und ber reisten, ließ man fie ver cinem Gebiet jum andern geleiten. 3mar erfrechte b Friedrich von Bullnhardt, gu Rlein-Giglingen bei Goppingen gefeffen, die Gefandt= Schaft in dem Selfenfteinischen Gebiet niederzumerfen, fie gu berauben, und den pabstlichen Rammerer auf das Gemmingische Schloß Steined im hagenschieß gefangen ju fuhren. Aber die Grafen von Wirtem= berg befahlen fogleich, als fie biefen Beleitbruch ver= nahmen, baß der Gefangene mit den Seinigen aus= geliefert und bas Geraubte erfett werden folle. 2Bas an der Summe fehlte , gaben fie einftweilen von ihs rem eigenen ber. Fur diefe Gefalligfeit verlich ber ber Pabft bem Abt von Lord, ben Graven, als Schirmherrn bes Rloftere zu Ehren, die bischbflichen Ehrenzeichen \*).

Die Sicherheit ber Rirchenverfammlung felbit. und die Entfernung aller Storungen bei ben Beras thungen, mar ebenfalls ein Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit. Dachdem ber Reichstag vergeblich mijden Dabft und Contilium vermittelt batte. fets= ten die faif. Gefandte, Die Bifchofe von Mugeburg und Paffau und D. Johann von Nich, jum Schirm= herrn des Concilium herrn Conrad von Beineberg. bes Reiche Erbfammerer; megen feines Alters aber murbe Grav Banns von Thierstein jum Statthalter ernannt. Oft famen Die Bater in ben Berathungen bart aneinander. Gines Tages trat ber Patriarch von Mauileia, Ludwig, Bergog von Ted, in der Ber= fammlung auf, und fprach mit Ernft und Nachbrud: "die Italianer mochten fich buten; fie fennten ber Teutiden Gitten nicht: man murbe mit ungerichlas genen Ropfen nicht aus dem Lande fommen." erhob besonders ber Bifchof von Palermo einen fols den ungeftummen garm, daß Grav Banns aufgerufen werden mußte, bem Concilium bas Geleit ju halten. Much die Ctadt Bafel ließ einige ihrer Rathe der Berfammlung beimohnen, um aufzusehen, baß es beim Bortkampf bleibe. Denn die Berfamm= lung tam oft fo heftig gegeneinander, als wenn zwei heere jufammentrafen.

Bald nach jenem Rampf ftarb der Patriarch an der Peft \*), und murde in der Carthause baselbst begraben. Er mar schon zu dem Concilium zu Cos

<sup>8)</sup> Sattler, Graven. II. 127. unter bem Jahr 1440.

<sup>\*) 19.</sup> Aug. 1439.

fang mit 40 Pferben eingeritten und hatte bann auch gu Bafel mit unerschutterlichem Muthe ausgehalten. Mit ihm erlofc ber Manneftamm ber alten Bergoge von Ted: ble noch übrigen Guter, fo weit fie nicht fcon mit ber Stammburg an Birtemberg gefommen waren, namentlich bie Berrichaft Minbelbeim, wo er fruber im Augustiner Rlofter gemefen, und nachber ben Spital gestiftet, fielen an feine Schme= fter Grmengard, Gemahlin Beits von Rechberg. Wenn wir gurudfeben, wie die alten Baringer, von von welchen bie Bergoge von Tect abftammen, fcon in bem großen Rampf gwischen bem Raifer = und Pabftthum, als treue Unhanger des lettern fich auf= geopfert, ju einer Beit, ba bie Sierardie ber teut= fcen Stande Freiheit gegen bas übermachtige falifche Raiferhaus in Schutz genommen : fo hat der Patris arch von Aquileja nicht weniger rubmlich geendet. indem er, obgleich Primas von Stalien; gegen bie pabftliche Allgewalt mit großer Freimuthigfeit aufge= treten, gu einer Beit, ba ber Raifer bie Rirchenfrei= heit in feinen Schutz nehmen mußte.

Zwei Monathe barauf ftarb Albrecht II. und nun war bie Erwartung aufs neue gespannt, wie alles bas, was bisher fur ben Land: und Kirchenfrieden und Freiheit, und fur bas Einungswesen geschehen, fortgesetzt und gehandhabt werben murbe.

## II. Rapitel.

Meue Gegenbundniffe zwischen Adel und Stadten bei Raifer Friedrichs III. Res gierungsantritt. (1440 — 1442.)

Die innere und außere Lage bes Reichs bedurfte eines thatigen und an Erblanden machtigen Raifers.

# II. Buchs II. Abth. V. Abschn. II. Kap. 17

Die bftliche Grange war unablagig von ber Macht ber Turfen bedroht, und an eine nachdrudliche 216= wehr war nicht gu benten, fo lange im Reich felbit noch fein beständiger Friede, fein festgegrundeter Rechtezustand mar. Die Lofung Diefer fcmehren Aufgabe erwartete man von Friedrich V. von Defterreich. Bergog Ernfte Cobn, ber einstimmig gum Nachfols ger Albrechte II. feines fruh verftorbenen Betters. sum Rom. Ronig \*), als der III. feines Damens. ermahlt murbe (2. Febr. 1440.) Aber Friedrich mar von einem fanften und ruheliebenden Gemuth, bedachtlich in feinen Entschließungen, und noch bedachtlicher in ber Musführung. Db er gleich von feiner Mutter Cim= burge als ein beiliger Sohn betrachtet wurde, weil ibn fein Bater in der erften Beimohnung nach ber Rudfehr bom heil. Grab erzeugt hatte \*\*), fo bes ichuldigen ihn boch die Beitgenoffen neben ber Lang= famfeit auch des Geizes; gewiß ift, daß Mangel an Gelb feine meiften Unternehmungen gehemmt ober ihn von andern abhångig gemacht hat, außerdem baf bie bfterreichischen Sausangelegenheiten ihm immer fo viel zu thun gegeben haben, bag er fich nur in brins genden gallen gang ben Reichegeschäften wibmen fonnte. Diefe besondere Rudficht auf die Sausanges legenheiten hat benn allerdings auch ben Anordnuns gen im Reich eine eigene Richtung gegeben. Will

<sup>\*)</sup> Für Lefer, welche ber biplomatischen Sprache weniger kundig find, wiederholen wir die Bemerkung, daß das erwählte Oberhaupt bes teutschen Reichs so lange rom ischer König bieß, bis die Kaiserkrönung vom Pabst erfolgte, welche aber immer weniger geachtet und gesucht wurde.

<sup>\*\*)</sup> Fabri Hist. Suev.

man ben Raifer mit ber eben fo großen Langfamteit und Bedachtlichfeit ber Reichoftanbe, mit ihren viels fachen, einander entgegengefetten Intereffen, und mit ihrem Bestreben, die Raifermacht eben fo eingu= ichranten, wie die Concilien die pabftliche Gewalt befchranten wollten, entschuldigen; fo vergift man bas faum vorhergegangene entgegengefette Beifviel Albrechts II., man vergift, daß Friedrich III. in vies len Sabren nicht einmal bagu gefommen ift. Albrechts Entwurfe nur wieber aufzunehmen. Und boch hat eben biefer Raifer endlich alles zur Ausführung ge= bracht, mas feit feinem Uhnherrn Rudolf I. andert= halb Sahrhunderte vergeblich versucht, oder doch nur unvollfommen vorbereitet worden ift; benn neben bem Glud einer ungewohnlich langen Regierung befaß er eine, diefer Lage ber Dinge befonders angemeffene, Gigenfchaft, unermubete Ausbauer.

Es verfloßen zwei Jahre über der Frage wegen Succession in Albrechts II. Länder und Kronen, bis Friedrich in das Reich herauskam, um sich zu Alachen kronen zu lassen. In dieser Zeit, da die feindlichen Zugriffe und Räubereien wieder aller Orten überhand nahmen, säumten die schwäblischen Stände nicht, für sich selbst zu sorgen, jeder Theil, wie ers vermochte. Es entstanden neue und größere Bundnisse, doch nicht für die allgemeine Sache, sondern für die besondern Interessen eines jeden Standes, und zur Nothwehr des einen gegen den andern.

## 1. Die Städte gegen ben Abel.

Um biefe Beit, fagen unfere Jahrbucher, find zwen Bunde unter ben Stabten gewesen, bie Reiches ftabte bes Bundes um ben Boben: See und bie

# II. Buchs II. Abth. V. Abschn. II. Kap. 19

Reichsstädte des niedern Bundes in Schwaben. Ihre Absicht war, gegen Rauberei und Bedrückung des Adels einander Sulfe zu leisten, und sich bei dem Reiche zu handhaben, da mehrere von den benachebarten Landesherren in ihrer Freiheit angefochten wurz den, wie Weinsberg von Kurpfalz, Donauworth von den Herzogen von Baiern. Dabei ift über das Eisnungswesen der Städte im allgemeinen noch einiges vorauszuschiden.

Da nach bem Erlbichen bes allgemeinen Egrifchen und Frankfurter Landfriedens allmablig wieder befons. bere Bundniffe aufftanden; ba R. Sigmund, wie wir bereits oben gefeben, befonbers bie Bereinigung ber Ritterfchaft begunftigte, fo fiengen auch die Freis und Reichoftabte an, ihre vormalige Bereinigung gu erneuern, wiewohl fie babei mit manchen Bindernife fen, theils in ihrer eigenen Mitte, theils in Abficht ber benachbarten Sandesherren , ju fampfen hatten. Nach dem Suffitenfrieg, mahrend beffen ble Stadte fomohl megen ber Gulfe, als megen der Abrechnung naber jufammentreten mußten, murben ju Coftang mehrere Stadtetage gur Berftellung eines allgemeinen Bundniffes gehalten. Es war auch die Rede von einer Berbindung gwifden Rurfurften, Fürften und Stabten von Bafel bis Colln, welche aber nicht gur Musfuhrung gefommen. Jene Beigerung ber Rurfürften und Fürften gegen Albrechte II. Untrag, mit ben Grabten auf gleichen Ruf fich zu verbinben, bat bie Stadte wieder auf fich felbft gurudgeführt, und Die Begebenheiten nach Albrechts Tod haben bann Die genannten naberen Berbindungen gur Folge gehabt. Biergu fam : die erfte friedliche Unnaberung gwifden ber Ritterschaft St. Georgen Schild und ben

obern Stadten war von furger Dauer. Bie die ftads tifchen Raufleute oft auf bem Wege gur Frankfurter Meffe niedergeworfen murben, fo maren fie jest auch auf bem Boden : See nicht mehr ficher. Grav Sein= rich von Lupfen, Mitglied ber Gefellichaft St. Georgen Schilbe, Sans von Rechberg von ber boben Rechberg, bie Munch von Bafel, bie von Lans benberg, von Schnnen und andere vom Abel plun= beiten mit Rennschiffen auf bem untern Boben = Gee ftabtifches Raufmannsgut, bas nach Genf gieng '). Da mandten fich bie Seeftabte, weil fie fich allein nicht ftart genug fublten, an die ich mabifchen Bunbesftabte. "Wegen folder Raubereien, fchrieb ihnen Coftang, wegen folder Bugriffe und anderer manderlei Geschichten, fo bes b. R. Reiche Stabten wider Glimpf, Recht und Billigfeit zu Baffer und ju Land geschehen, follten die fcmabischen Bundes= ftabte mit ben Stabten ber Bereinigung um ben See zu Coftang gusammentommen, um fich über ges genfeitige Gulfe gu berathen, befonders aber, daß fie einander babei ichugen, wenn eine Stadt Diejenigen, welche auf bes Reichs Straffen geraubt batten. richten (b. h. nach ben Landfriedensgeseten ftra= fen) murde." 10) Da jene Ritter fur den Raub auf bem Boben : Gee feine vollftanbige Genugthuung gas ben, fo beschloffen die Stadte, ihre Macht gufam: mengufegen, und einen farten Rriegezug in bas Degau zu thun. Die oberfte Relbhauptmannschaft führte Balter Chinger von Ulm. Bon Ueber= lingen gieng der Bug vor Schrogburg, Berhern von

<sup>9)</sup> Crusius ad a. 1441. vergleiche unten not. 21. b.

<sup>10)</sup> Das Schreiben ift vom 4. Jul. 1441.

30 1

Schnnen gehörig. Dieses Schloß wurde verbrannt mit dem Dorfe Schonau; hierauf brachen sie den Thurm zu hilzingen, das Schloß Randeck und Wasserburg, wo einst Runradin von hohenstausen gewohnt. Im folgenden Jahr gieng wieder ein Rriegszug von Ueberlingen aus, und verheerte alle Obrfer bis Thengen. Die eine halste bieser Stadt ergabsich, die andere wurde nebst dem Thurm ausgebrannt. In beiden Feldzügen wurde viele Beute gemacht, worauf einige Fürsten als Bermittler eintraten.

Das thaten die Seeftabte in Bereinigung mit ben schmabischen Bundesstädten 11). Außerdem bes standen beiderlen Bundeniffe unabhängig voneinander. Bu den Seestädten wurden gewöhnlich gezählt: Costanz, Lindau, St. Gallen, Buchau, Ravensburg, Ueberlingen, Isni \*). Bon diesen 7 Städten finden wir aber bald darauf (1445.) Ravensburg und Isni in der Zahl der schmäbischen Bundesstädte.

Die lettern, ober bie "Bereinigung gemeiner Reichsftabte in Schwaben", haben, wie wir fcon in ben vorhergebenden Begebenheiten gesehen, verschies bene Schicksale gehabt, ihre Bahl hat bald zu, balb abgenommen, bis sich ihre Berbindung über Schwasben und einen Theil von Franken ausgedehut hat.

- 11) Einen Gegendienst verlangten die schwäbischen Stadte von den Seestadten, um Sulz zu belagern, worans den sammtlichen Stadten viele Beschäbigungen geschathen; es scheint aber nicht dazu gesommen zu seyn. Das meiste bisherige nach handschriften.
- \*) f. IV. Bb. diefer Gefcichte, C. 197, 240. Die Bahl hat bald gu, balb abgenommen, manchmal werden auch Memmingen, Pfullendorf, Leutlirch, Kempten, Kauf-beuren, unter diefem Namen begriffen.

Unfanglich maren es o Stabte ber Landvogtei Dies berichmaben, welche in bem erften Stadtefrieg gwis ichen Wirtemberg und Eflingen gusammentraten. Nachher fcmuren 29 Stadte den Landfrieden gu Ulm. Bor bem zweiten Rrieg gegen Cherhard ben Greiner lief Rarl IV. 31 Stadte in ben Landvogteien Dber= und Diederschwaben ben Landfrieden ichmoren. Dach Diefem Rrieg traten 14 Stadte mit Grav Eberhard in Ginung. Diefe find es eigentlich, welche im fol= genden als "Stadte ber alten Bereinigung" ben Rern bes Stadtebundes bilden. Da fie bald barauf wie= ber mit bem Greiner in Rrieg geriethen, fo traten 4 weitere Stadte bingu. Bei einer allgemeinen Bereis nigung aller Stande von Farften, Abel und Stadten, welche zu Chingen an ber Donau geschloffen murbe, gablte man 34 Frei = und Reicheftabte, melde ben Bund mitelnander hielten in Schwaben. Bald ber= nach traten 38 Frei : und Reichsftabte in Schwaben und Franken mit ben Rheinftabten gufammen, und barauf 51 Frei = und Reichoftabte mit ben fcmeigeri= fchen Gibgenoffen. Das war zu Ronig Benglams Beit. In bem Marbacher Bund, unter R. Ruprechts Regierung, waren if ber angesehenften fcmabifchen Reichsftabte \*). Bur Beit bes Coftanger Concilium wurde bie Bahl ber unmittelbaren Stadte in Schmaben burch Schafhausen und Radolfzell vermehrt, welche von ber bfterreichischen Landesberr= Schaft frei murben. Da unter R. Gigmund bie Ge= paratbundniffe wieder begunftigt murben, wie wir be= reits gedacht, und ba nach R. Albrechts Tod bie

<sup>\*)</sup> vergl. biefer Geschichte IV. Bb. G. 22, 119, 129, 157, 165, 216, 231.

Stabte noch mehr auf ibre Giderhelt bedacht fenn mußten, fo muche bie Bahl ber Berbundeten, mit Ginfolug einiger frantifden Stabte, ichnell von 20 auf 22, 26, 31. Diefe 31 Stadte hießen bann "bie großere Bereinigung", jum Unterfcbied von ben 14 Stadten der alten Bereinigung. Unter ihnen maren Ulm, Rurnberg und Augeburg ale Direktorialftabte anguseben. Ulm, von jeher bie erfte, und eigentlich ber Mittelpunkt, ber ichmabifchen Stabte, bat immer auch die Leitung ber Bunbesangelegenheiten 12) und ben Gis ber Stadtetage gehabt. Murnberg, bie erfte unter ben frankifchen Stabten, hielt fich gleich von Unfang an den fcmabifchen Stadtebund (1350.)13) Diefe Rreundschaft murbe erneuert in der Bermirrung nach R. Albrechts Tod, jog aber, wie wir unten feben merben, ben großen Stadtefrieg nach fich. Mugeburg fcblog oftere Ginungen mit den fcmabi= ichen Stadten; als die reichfte und machtigfte Stadt auf der Dftgranze von Schmaben, damals in ihrer hochften Bluthe, wollte fie jedoch nicht in die Bahl ber gemeinen Bundesftabte gefett werden, fonbern eine gewiffe Gelbftftanbigfeit behaupten. Mugeburg behielt fich vor, wenn fie mabrend ber Beit ber Gi=... nung etwas furnahme, mogu fie die Bulfe ber Stabte nicht bedurfte ober begehrte, fo follten diefe auch fei= nerlei Ertenntnif über fie thun. Dagegen murbe ibr jugeftanden, in allen Ertenneniffen und Spruchen

<sup>12)</sup> Mit dem Recht die Städte zusammenzuberufen, "wie wir von Alters her zu thun gepflegt haben", sagen die von Ulm in einem Ausschreiben, 1458.

<sup>13)</sup> IV. Bd. G. 24. diefer Geschichte. Auch beim Suffitenfrieg, G. 375. ebend.

bei ben Stabten allweg 3 Stimmen zu haben 14). Um und Rurnberg gahlten jede zwei.

So wie diese Bereinigung an Umfang gewann, so giengen auch die Stadte den Friedensstörern ernft= licher ju Leib, und zogen sie ju schwehrer Strafe.

Bur namlichen Zeit, ba die Stadte in das Desgauzogen (1441.), entstand auf der frankischen Granze eine ahnliche Fehde. Aus dem Schlosse Neuenfels an der Aupfer wurden die von Hall und andere Stadte häusig beschädigt und ihre von Frankfurt komsmenden Kaufmannsguter geraubt. Hall rief die ansdern Stadte zu Hulfe: sie zogen Nachts in der Stille aus, und nahmen des Morgens fruh, da die Thore

14) Bereinbrief von 22 schwäbischen Städten mit Augsburg auf 1 Jahr, 6. May 1444. Ein früherer Beitritt Augsburgs geschah 1435, da Schwäbischwörd von 20 Städten in den Bund aufgenommen wurde. Lettere lassen jener immer den Borzug: "die von Augsburg und wir Städte." Msc.

hier ift auch bas Bergeichniß ber 31 Stadte vom Jahr 1445, nebst ihrer Anlage, woraus zugleich ihr Berhaltnif zu einander ersehen werden fann.

```
Augsburg
            800. Raufbeuren
                             150. Mavensburg 180.
Nurnberg
           800. Pfullendorf
                             100. Notweil
                                              1 75.
Illm
            750. Dini
                             100. Dinfelsbubl
                                              150.
Eflingen
            400. Wangen
                             100. Windsheim
                                              150.
Reutlingen
           200. Leutfirch
                             48. Weil
                                              100.
Gmund
            100. Radolfzell
                              50. Malen
                                               50.
Seilbronn
           300. Nordlingen
                            300. Werb
                                              150.
Memmingen 300. Rotenburg
                                 Bopfingen
                                               80.
           250. a. d. Tauber 400. Weiffenburg 100.
Biberach
Rempten
            100. Salle
                            Joo. Giengen
                                              100.
Wimpfen
            100. Chafbaufen 300.
```

Aus Rechnungen bes Ulm. Arch. vgl. Fugger, 675.

geoffnet murben, bas Schloß ein, wo fie ben Raub wieder fanden; einige Gefangene murben nach Sall gebracht, die Bornehmften entrannen über die Daus ern : das Schloß aber wurde ausgebrannt 15). Die Bobel, die Truchfegen von Balbed, Durner von Durnau u. a. hatten Theil an diefem Schlof. Schwigger von Sidingen und hanns von Urbach werden als die hauptfachlichften Stadtefeinde genannt. Gie hatten auch Aufenthalt ju Maienfels an ber Brettach, einem gemeinschaftlichen Schloffe ber Freis bera, Gultlingen, Beiler, aus welchem fie ihren Beg nach Neuenfels zu nehmen pflegten. Alfo gogen die Stadte auch vor Diefes Schloff, untergruben es und machten endlich mit einem großen Mauerbrecher eine Deffnung, worauf bas Schloß ebenfalls ausge= brannt wurde. Der großte Theil der Befagung aber war mahrend ber-Belagerung burch einen verborges nen Gang entflohen. In bemfelben Sahr zogen bie von Rotenburg an der Tauber mit ftarfem Rrieges volt vor Cherftadt, Seinrichs von Gedendorf Schloß bei Mergentheim, und thaten auf Diefelbe Beife. Diefe Schlogbruche brachten den Stadten nach= her großen Berdruß, benn Reuenfels und Gberftadt waren Leben von Rurmaing. Um gegen fcnellen Ueberfall ficher zu fenn, zogen die von Sall einen

<sup>15)</sup> Reufels und Neureuth find jest zwei Filiallen von Kirchenfall. f. Wirt. Staatshandbuch. — Von Seiten der Bundesstädte ist Jorg Nenwart, als Hauptmann gemeiner Städte, nehst Conrad von Empf, Heinrich Pister u. a. dabei gewesen. Hingegen das Schloß Honhart wurde von den Hallern ohne Beihulfe der Städte erobert, weil lestere nie daraus beschädigt worden waren.

Landgraben um ihr Gebiet 16). Beil Dordlingen nebft ben andern Stadten vor Maienfels gemefen, fo wollte Unshelm von Dberg an biefer Stadt be= fonbere Rache nehmen. Bahrend der Pfingstmeffe dafelbit, welche immer von vielen ehrbaren Leuten und Rittern besucht murbe und mobei ber Rath ju Ghren und Rurzweil etliche Rleinobe auswerfen lief, um welche arme Pursche und freie Dirnen in die Bette liefen, rennte Unebelm von Oberg mit vielen baieri= ichen Rittern und Rnechten auf die Biefen binaus, warf Ulmische und Mordlingische Burger nieder und führte fie nach Alugeleberg gefangen. Mordlingen aber, als ihre Rlagen fein Gebor fanden, jogen bas Sahr barauf bor bas Schloß und brann= ten es nieber 17).

Diefes Schlof gehörte Erhard Murhern, ber auch bei jenem Ueberfall war. Auch Segen= hul, ein anderes Raubschloß, wurde gebrochen. Anshelm von Yberg führte schwehre Klage gegen bie ver=

- 16) Der aber auch wieder Klagen verursachte, weil fie fremde Lebensleute bineinzogen.
- 17) Schreiben von Nördlingen an die Bundesstädte. Die von Yberg hatten ansehnliche Suter in Wirtemsberg. Hanns von Yberg, Diener der Graven Ludwig und Ulrich von Wirtemberg, kaufte von ihnen Burg und Stadt Winnenden 1441, wo sie schon vorher Guster hatten; obiger Anshelm nahm Theilandem Kauf. Grav Ulrich löste aber im folgenden Jahr Winnenden wieder ein. Hanns von Yberg verkaufte 1452 dem Kl. Skeinheim den halben Laienzehenden zu Pleidelsheim nebst seinem Hause, (In diesem Hause, dem nachherigen alten Pfarrhause, ist der Versfasser dieser Geschichte geboren.)

bundeten Stadte, und lud sie vor das Landgericht zu Rurnberg, wurde aber auf Befehl des Raisers abgewiesen (1442). Erhard Murher forderte für seinen Schaden vor dem Kammergericht 800 fl. 12). Indessen nahm Nördlingen gegen den benachbarten Abel eine solche Stellung, daß die von Abensberg und mehrere andere, selbst vor dem Bohmer Wald gesessen, was gere Edelleute", herauffamen, um sich zu verschreisben, daß sie eine Anzahl Jahre nicht wider die Städte sepn wollten.

Bahrend diefer Fehden giengen die von 111m und Mugsburg auch gegen einzelne Raubritter, beren fie habhaft murden, mit besonderer Strenge gu Wert. Erftere Stadt ließ bem Bernhard von Beffernach von Raubens megen den Ropf abichlagen. Das Sabr darauf murden hertnit oder hertlin von Ras minger, genannt ber Rauber Bater, und Burfbard von Wefternach ju Geifilingen ebenfalls enthauptet nach Urtheil und Recht. Daffelbe Schidfal traf fpå= ter ben Balter von Ronigsed. Jorg von Rietheim, Pfleger zu Sochftadt, Bergog Ludwigs von Baiern Diener, trieb großen Gewalt mit den armen Leuten. Er nahm benen von Schonenfeld ihr Dieb, welche in ber Stadt Augsburg Schutz ftanden. Gein Birth au Bord verrieth ihn denen von Augeburg; fie ritten ein, er wollte gum Thor burch die Wernit entfpringen, wurde aber gefangen. Bu bem Rechtstag in Word fam auch die Bergogin von Baiern geritten. Der Augeburger Burgermeifter Bogelin ließ aber bas

<sup>18)</sup> In diefer Cache hat Rordlingen bedeutende Koften mit Gefandtschaften, Geschenten ic. aufgewendet, vergl. oben Note 2.

Rathhaus sperren, daß sie nicht heraufdringen und den Angeklagten in ihre Arme nehmen mochte, (wos durch er frei geworden ware.) Sie ließ den Bürger= meister kommen. Er zeigte ihr seinen Brief, daß er dem Recht nachkommen musse, worauf sie ohne Esten und Trinken wieder fortritt. Der Grav von Detinsgen stund bei dem Rietheimer, und that ihm das Wort: es half aber nichts, er wurde enthauptet und sein Knecht Kunz mit ihm 1°).

So viel durften die Stadte fich jest erlauben vermöge ihrer größern Bereinigung. Die Berhaltniffe hatten sich indessen in der Art geandert, daß sie bei der Erneurung oder Ausdehnurg ihres Bundes nicht mehr den Raiser fragten, noch weniger die Reichs- landvögte, welche anfänglich die Bundnisse zu leiten hatten 20). Sie fühlten sich als eine selbstständige Körperschaft, ohne eines besonderen Reichsschutzes zu bedürfen.

# 2. Der Abel gegen bie Stabte.

Unmittelbar nach dem stadtischen Rriegezug in das hegau (1442) erneuerte der Theil der Ritterschaft St. Georgen Schilds im hegau und am Bodens See ihre Bereinigung auf 3 Jahre unter der hauptsmannschaft des Grafen hanns von Thengen und Mellenburg, Landgraven in hegau und Madach. Die Graven heinrich und Sigmund von Lupfen, 5 andere Graven, 6 Ritter, 24 Freiherren sind in dem

<sup>19)</sup> hector Mieliche handschriftl. Chronit von Augesburg, tenm J. 1441. ff.

<sup>20)</sup> Doch fuchten fie gute Freunde an den R. Rathen gu behalten, wegen der haufigen Klagen und Rammer= gerichts : Processe, f. oben not. 2.

Einungsbrief genannt. Auch einige Gotteshaufer find barein aufgenommen \*). Aber ber vorigen Bereinis gung mit ben Stabten ift nicht mehr gedacht. Der rom. Konig Friedrich ift allein ausgenommen 21).

Demnach fonnte man erwarten, baf bie Graven von Thengen und Lupfen bei diefer Ginungs: Er= neurung die Abficht gehabt, an ben Stadten Rache gu nehmen. Allein diefe Rittergefellichaft behielt ihre fcon früher bezeichnete neutrale Stellung 21b). Unders ber übrige Adel in Riederschwaben und Franken. Diefe. burch die ftrenge Beftraffung ber Raubritter erbittert, ergriffen Repreffalien, wo fie fonnten. Diefelben Reuter und Reifige, welche die pabftliche Gefandt= fchaft, wie wir oben gefeben, niedergeworfen hatten, griffen auch die Raufleute von Memmingen, Remy: ten u. a. Stadten auf bem Ruchweg von der Frant: furter Raftenmeffe auf offener Reicheftrage an, wobei einige getobtet und vermundet, auch die Raufleute, nach der Wegnahme ihres Gelbes noch befonders ge= fcatt murben 22). - Die Theilhaber von Reuenfele. Maienfels und Cherftadt icheinen ein naberes Bund=

<sup>\*)</sup> Salmansweiler, Sochstift Coftang und ber T. D. Commenthur zu Mainau.

<sup>21) 1442.</sup> Das Rabere von diefer Urkunde f. im IV. Bb. diefer Gefch. S. 418. not. 340.

<sup>21</sup>b) Sans von Rechberg hingegen, ber nicht in ber Gefellschaft war, fuhr fort, auch Berner und Bafeler Raufleute gu beschäbigen. Wurftifen, Basl. Chron. 3. 1443.

<sup>22)</sup> Schreiben des Rom. Königs an Eflingen, 16. May 1440. Er befiehlt das Schazungsgeld in Befchlag zu nehmen.

nis unter sich geschlossen zu haben, in der Absicht, bie Städte noch ferner zu fehden. In einem solchen werden genannt Hanns von Fürst, Eberhard von Urbach, Hanns von Brunn, Burkard von Bey = ler, Heinz von Seckendorf und Conrad von Be = ben burg. Die Bundesstädte aber hatten Rückhalt an den Graven von Wirtemberg, mit welchen sie auch in Einung waren. Hierdurch geschah, daß Hanns von Fürst, einer der vornehmsten Krieger, zum Friedensschluß gebracht wurde (1443) 23).

Der Abel sah in kurzer Zeit, daß seine Bereinls gung nicht mehr allein gegen den Städtebund bestes ben könnte. In der Mitte zwischen diesem und den Fürsten, auf beiden Seiten von gleicher Gefahr bestroht, wollte er sich lieber an die letztern anschließen, gegen die er früher auch aufgestanden war. Lieber wollte die Nitterschaft den Fürsten dienen, als den Städteburgern zu Recht stehen. Sie hielten sich aber hauptsächlich an solche Fürsten, die den Städten auch abgeneigt waren.

So fand R. Friedrich III., als er nach zwei Jahren in das Reich herauskam, lauter feindliche Gegenbundniffe. Statt fie fur ben allgemeinen Landfrieden
zu vereinigen, wollte er erft fur feine hausangelegenheiten von ihnen Gebrauch machen. Dadurch ift die
Spaltung und Berwirrung noch größer geworden.

<sup>23)</sup> Gabelfhovere Sammlung.

# II. Buchs II. Abth. V. Abschn. III. Kap. 31

#### III. Rapitel.

R. Friedrichs III. Schweizerfrieg, oder vergebs licher Berfuch, die habsburgischen Stammlande wies ber zu erobern. Bundniß mit Zurich. 1442 — 1450.

Das erfte, mas R. Friedrich bei feiner Berauss funft that, mar, bag er bie Stadt Burich, welche mit ben übrigen Gidgenoffen wegen ber Toggenburgis iden Erbichaft in Spannung mar, ju einem Bund: nif einlud, um die mabrend bes Coftanger Concilis ums von ben Schweizern eingenommenen habsburgis ichen Stammlande wieder zu gewinnen (1442). Go wenig konnte Friedrich III. bamals auf die Sausmacht Defterreiche gablen, baf er mehr von bem Bei= fand einer Reichsftadt erwartete, welche burch ihre Lage hauptfachlich geeignet ichien, feiner Abficht ent= fprechen zu tonnen. Das habsburgifche Saus mar in brei Linien getheilt, Die bfterreichifche, Die tirolifde und die fteirifde. Bon ber erftern mar nur Ladislaus übrig, ber nach feines Baters, R. Albrechts II. Tod gebohren worden; diefer erbte Innerofterreich. Tirol und die Borlande famen von Bergog Friedrich IV., ber in demfelben Sahre mit R. Albrecht ftarb, auf feinen Gohn Gigmund; über diese beide junge Fürsten führte R. Friedrich die Bors mundschaft, und hielt in Rudficht des lettern fur Pflicht, ihm wieder ju gewinnen, mas ber Bater wahrend des Coftanger Conciliums verloren batte. Er felbft mar bas Saupt ber fteirifchen Linie, theilte aber die Lande mit feinem Bruder Bergog 211= brecht (VI.), der ofter Rrieg gegen ihn fuhrte und ihm auch die Bermaltung der Borlande abtrotte B4).

<sup>24)</sup> Core Gefch. bes Saufes Deft. I. 295.

Die ungarifche und bohmifche Rrone, welche R. 211brecht Il. getragen, murbe von andern Bewerbern an= gesprochen, mahrend bie Grangen immer von ben Turfen beunruhigt murben. Unter biefen Umftanben mußte R. Friedrich allerdings, wenn er etwas gegen Die Schweizer ausrichten wollte, mehr auf ble Bulfe ber Dachbarn gablen . ale auf feine entfernte und in großere Ungelegenheiten verwickelte Sausmacht. Die Bornehmften in Burich fanden ben Untrag bes rom. Ronige bei ihren bamaligen Berhaltniffen fo ermunicht, daß ihre Ratheboten ihm von Salzburg, wo fie ihn querft getroffen, uber Murnberg, Frankfurt bis Nachen folgten, wo das Bundnig mitten unter ben Rrb= nungsfeierlichkeiten unterzeichnet murbe. Bon bort begleiteten fie ben Ronig wieder berauf bis Frantfurt, wo 80 Reichsftadte huldigten, mahrend bie fcweizerifchen Gidgenoffen mit ber Beftatigung ihrer Freiheiten in Die Lange gezogen murben. Dann rit= ten fie wieder beim in Begleitung bes Reichslandvogts von Schwaben, Jacob Truchfeg von Baldburg, und mit R. Empfehlungeschreiben an die 14 Stadte ber alten Bereinigung in Schwaben. Das Gange ber ge= pflogenen Berhandlungen mar in zwei Saupturfuns ben verfaßt : ein (geheimes) Bertominnig uber bie vordern Lande, welche ber rom. Ronig wieder gufam= menbringen wollte; bann ein (bffentliches) Bundnig in gewöhnlicher Urt und Form, zwischen bem rom. Ronig und Burich, als einer freien Stadt bes Reiche, ju gemeiner Bertheidigung, ju Gunften freien San= bels und Bandels, guter gerichtlicher Ordnung und freundschaftlichen Bernehmens, übrigens mit Borbe= halt ber ichweizerischen Gibgenoffen, fo weit es gur Ehre ber Stadt erforberlich mar. Die gang anders

waren jest die Verhaltniffe als in dem (90 Jahre) früheren Reichöfriege gegen die Schweizer, da Zurich, als Vorfechterin der Eidgenoffen, gegen R. Karl IV. stand 23)!

Die Wiedererwerbung der habsburgischen Stamme lande und die zugleich beabsichtigte Loereissung Zurichs vom Schweizerbund murde allerdings den lettern sehr geschwächt, den schwäbischen Ständen und Landen aber einen bedeutenden Zuwachs verschafft haben. Allein der daraus entstandene Rrieg mit allen seinen Unstrengungen und mit allen seinen unerwarteten Wenz dungen hat doch keinen andern Erfolg gehabt, als daß das Recht der Bundnisse, Untersuchung gezogen worden ist ).

Bor allem wollte der Raiser sich der Gemuther versichern. Er kam selbst herauf in die obern Lande, ehrte Zurich mit einem Besuch, ritt unvermuthet in den Aargau, sah den ausgebrannten Stein, sah die Trummer von Habsburg; seufzte. In Bielen erzweckte seine Gegenwart frohe Erinnerungen. Die Nasmen seiner Borfahren wurden mit Ehrerbietung geznannt. Das Städtchen Diessenhofen, das im letzten Kriege frei geworden war, trat freiwillig unter die Herrschaft seines Hauses zurück. Auf Erstanz hatte er einen Tag gesetzt wegen Zurücksorderung bes Aargau. Er wollte die Sache vor dem Reichstag, oder vor einem Fürstengericht, oder durch den Pfalzs

3

<sup>25)</sup> IV. Band biefer Gefch. G. 31.

<sup>\*)</sup> Der Kurze wegen bemerken wir, baß, wo nicht besons bere Citate beigebracht sind, bas meiste nach J. v. Muls ler dargestellt ift.

Gefch. v. Schwaben. U. B. II. Abth. Schluß.

graven am Rhein entscheiden laffen. Bis dahin verzweigerte er den schweiz. Eidgenoffen die Bestätigung ihrer Freiheiten. Dann fuhr er den Boden-See hinzauf bis Arbon, kam nach St. Gallen, ließ auch die Appenzeller zum Beitritt auffordern, und bei seinem Abschied zu Feldkirch, da er wieder nach Desterreich gieng, empfahl er die von Zurich der besondern Borsforge des vorländischen Statthalters und des Adels überhaupt.

## Der fdmabifche Abel.

In ber That ift es der oberschmabische Abel, ber diefe gange Sache und ben baraus entftanbenen Rrieg eigentlich betrieben bat. In bitterm Undenfen war noch immer die bei Gempach und Mafele erlit= tene Schmach. Biele Nachfommen und Standes: genoffen ber bort erichlagenen Ritter burfteten Rache, namentlich die von Rechberg, Randed, Seudorf, Landenberg, Blaarer, Reifchach, Freiberg, Blumen= ed, Bimbern, Undlau, Geroldeed. Wilhelm von Grunenberg und Thuring von Sallwol, beide im Mars gau begutert, maren an R. Friedrichs Sof. Diefe und andere ließen nicht ab , den rom. Ronig aufzu= fordern. Die meiften, besonders die beiden lettern, ftanden in der eben erft erneuerten Berbindung bon St. Georgen Schild. Bilbelm, Marggrav von Baben, Land vogt ber bfterr. Borlande, führte bie Sauptverhandlung: ihm mard auch die Fuhrung bes Rriege übertragen. Unter feinem Befehl fammel: ten die Sauptleute Schaaren von Reifigen aus Schmaben und Elfaß. Thuring von Sallmyl erhielt Die Sauptmannichaft von Burich. Deben bem bfterr. Landvogt mar auch bes Reichs Landvogt in Schwaben, Jacob Truchfeß von Waldburg, eben fo thatig, Reifige zu werben, und die schwäbischen Stande übers haupt fur ben Rrieg zu gewinnen.

#### Reutralitat ber Stabte.

Aber Die Stadte waren von ber entgegengefets ten Gefinnung. Wiewohl gu Strasburg und Bafel einige Abelegeschlechter auch unter Die ofterreichischen Rabnen traten, fo hatten boch bie ichmabifchen Stadte im Gangen immer ein gutes Ginverftandniß mit ben Schweizern erhalten, und wollten fich auch jest nicht bavon abbringen laffen. Die Schweizer unterließen auch ihrerseits nicht, fie barin zu befestigen. ichrieben an die von Ulm und die ubrigen Bundes: ftabte mit genauer Darftellung ber Sachen und mit ber Bitte, grundlofen Rlagen fein Gebor ju geben. Es verbrog überdieß die Stadte, daß der rom. Ronig ben Abel allein borte. Es mare nur noch ein Schritt gemefen, baß fie fich fur die fcmeig. Gibgenoffen erflart batten; boch biefen Schritt fonnten und molle ten fie nach ihrer innern und außern Lage nicht mas gen. Der Rrieg brath ichneller und heftiger aus, als man es ofterreichischer Celte erwartet hatte, und fcon die erften Borfalle zeigten, daß ber Mdel auch in Berbindung mit Burich fo wenig ausrichten murbe, als in ben frubern Rriegen. Daber fab Marggrav Bilhelm nach weiterer Sulfe, und ba bie ubrigen Reichoftande wenig Geneigtheit zeigten, fo entftand ber Bunfch, auswärtige Gulfe gu erhalten.

#### Die Armagnaten.

Die teutsche Rriegeverfaffung war auch durch ben huffitenkrieg nicht viel weiter gekommen. Neben dem Lehenaufgebot wurden Reifige und Fußganger in Sold

genommen. Die fchweizerischen Gibgenoffen allein hat= ten ein mahres Bolksaufgebot, eine eigentliche Land= wehre. Die Stadte hingegen behalfen fich bereits jum Theil mit Goldnern, und die Rurften begannen, außer ihren Bafallen, fich burch Reifige gu ftarten. Aber bas meifte Rriegsvolf ermangelte einer ordent= lichen Baffenubung und Rriegezucht. Benn ein Rrieg entstand, fo fab man eine bunte Bufammenfegung . fleiner, verschiedenartiger Saufen, Lebenleute, Anechte, Solbner, welchen ju großern Unternehmungen Gin= beit und Nachdruck fehlte. Dieß fand man beffer in Franfreich und Italien. Schon ein Jahrhundert fruber waren in den frangbfifch englischen Rriegen be= maffnete Rotten ober Gefellichaften entftanden, melde alles bas leifteten, mas ju einem großern Rrieg er= forbert wurde. Rur mußte man nicht, wie man nach geschloffenem Frieden biefer Leute, wieder mit Glimpf los werden follte. In diefem Falle war grant= reich nun jum zweitenmal, nachbem Rarl VII. mit Bergog Philipp von Burgund Frieden gemacht und Die Englander gurudgetrieben hatte. Die ftartite jener Befellichaften, von ihrem Stifter , bem Graven Bernhard von Armagnac, bie Armagnaten genannt, war bereite in ihrer Gefetlofigfeit bis in bas Glfaß gekommen, wenige Sahre vor bem Schweizerfrieg. Gine Angahl von ihnen murbe bann vom Ronig von Franfreid und von bem Bergog von Burgund aufs neue in Gold genommen. Bon biefen wollte man nun fur bas Saus Defterreich Gulfe erhalten, ohne au bedenken, wie fie taum im Elfag geplundert hat= ten, ohne fich ju erinnern, wie bor nicht hundert Jahren "bie Englischen, Die große ober boje Befells ichaft" bie teutschen Grangen geangstigt hatten.

Peter von Morsberg, Ritter, Submeister in ben biterr. Vorlanden, wurde zuerst an ben Serzog von Burgund gesandt, und da dieser zu große Gegenfors berungen machte, an ben Konig von Frankreich. Nicht allein im Namen R. Friedrichs III. wurde unters handelt, sondern auch fur den Berzog Sigmund, dem die Borlande gehorten und welchem der Konig schon im dritten Jahre seines Alters seine erstgebohrne Tochter verheißen hatte.

Indessen gieng der Krieg seinen Gang, ungeache tet Gesandte vom Papst und von der Kirchen. Berssammlung, die Bischofe von Costanz und Basek und viele benachbarte Stådte zum Frieden riethen. Bie es der kleine Krieg mit sich bringt, so geschahen bald da, bald dort Angriffe und Ueberfälle mit verschies benom Gluck, die eines Tages unvermuthet die eids genössische Macht vor die Thore von Zurich kam, wobei Rudolf Stussie, der Burgermeister, der haupts sächlich das Bundniß mit Desterreich eingeleitet, in der Bertheidigung der Stadt seinen Tod fand \*).

Diese Kriegsthat brachte Schrecken in die bsters reichische Parthie. Schon besorgte man, die schwäs bischen Reichsstädte mochten jest auch Theil nehmen, und tie Gelegenheit zur Demuthigung des Abels bez nügen. In diesem Zeitpunkt schloß der Erzbischof Dietrich von Mainz mit Marggrav Albrecht von Brandenburg und Gottfried Schenk von Limburg ein lebenslängliches Bundniß zum Widerstand und zu gez genseitiger Hulfe, im Fall sie von den Reichöstädten, welche ben Abel bedrücken und endlich unterdrücken möchten, angegriffen wurden 26). Zur nämlichen Zeit

<sup>\*) 22.</sup> Jul. 1443.

<sup>26)</sup> Gefchloffen gu Mergentheim 1443. 24 nach Martin.

rief bie Rittericaft von St. Georgen Schilb Die Graven von Wirtemberg auf, "ba die Schweis ger, ungeachtet bes bis nachft Georgii geschloffenen Baffenftillftandes mit Defterreich, einen Rheinuber= gang im Ginn ju haben fcheinen, fo follte eine ge= meinschaftliche Berabredung getroffen werden, wie Diefe Buberei innerhalb Rheins behalten merben mochte 27)." Um fo ernftlicher murbe die Berbeifuh= rung bes fremben Bolfes betrieben, und noch ein Rriebenstag unter bem Bifchof von Coftang gehalten. Die fcmabifchen Stande fuchten redlich zu vermit: teln. Augeburg, Coftang, Eflingen, Lindau und mehrere andere Stadte, fandten ihre Ratheboten gu ber bfterreichischen Parthie; Strafburg, Ulm, Ravensburg zu ber eidgenbififchen. Die Graven von Birtemberg hatten bei jedem Theil ihre Abgeordue= ten. Die Grafen von Fürstenberg, von Lupfen, die herren von Reifchach, Landenberg u. a. maren auch bei ber lettern Parthie, um fich ju überzeugen, mer Recht ober Unrecht hatte. Es fam nahe zu einem Friedensichluß; aber die, welche von den geheimen Berhandlungen in Frankreich mußten, suchten blos Beit zu gewinnen. Da bas Borhaben endlich auch ben Gibgenoffen bekannt murbe, nahmen fie fid vor, noch bor ber Untunft bes fremben Boltes Burich ein= zunehmen.

## Sanns von Rechberg.

Die Stadt aber ruftete fich jum entschloffenften Widerftand. Alle Gewalt wurde dem Marggraven Bilbelm aufgetragen; der tapfere, unternehmende

<sup>27) 1443</sup> o' nach St. Beronen Tag. Burgermeifter, Cod. dipl. Eq. II. 510.

Ritter, Sanns von Rechberg, von ber boben Rechberg, bieber ofterreichischer Bogt zu lauffenberg."). der icon in vielen Gefechten fich bervorgethan, murde einmuthig zu der Stadt oberftem Saupemann beftellt. Die übrigen Sauptleute maren Grav Ludwig von Belfenftein, Grav Jacob von Lugelftein und Burfard Munch von Laudefron. Da die Stadt immer mehr bedranat murde, fandte ber Marggrav den Sanns von Rechberg mit einigen andern zu dem rom. Ronig, um die Fürften und Stadte bes Reiche in Bewegung au bringen. Der rom. Ronig fcbrieb beghalb an bie Reicheftande und begehrte eine ftattliche Bulfe. Aber die Gidgenoffen, burch ihre guten Freunde ju Muges burg . Ulm und Murnberg gewarnt, fandten ihrerfeits auch Schreiben an Rurfurften, Rurften und Stande bes Reiche, um fich zu rechtfertigen. Da antwortes ten bie Rurft en bem rom. Ronig : baf fie zu biefem Rrieg, ber ohne fie unternommen worden, nicht ges ruftet maren. Die meiften von ihnen maren in ber That in Geldverlegenheit und Schulden. Die Stadte erklarten rund heraus: ber Rrieg bes Saufes Defters reich gienge fie gar nicht an, und fie maren überdieß mit etlichen Stadten ber Gidgenoffen in alter greunds fcaft, tonnten alfo feine Bulfe gegen fie leiften. In dem icon gedachten frubern Reichelrieg gegen Die Schweizer unter R. Rarl IV. maren bie Ctabte auch nicht febr geneigt, ihre Baffen mit dem Abel ju vereinigen; doch ließen fie fich noch bagu überres den. Diegmal aber beharrten fie auf ihrer Beiges rung, woraus man fieht, wie fehr fie indeffen an

<sup>28)</sup> Bo er wegen bes Bolls haufigen Bwift mit ben Schmetgern hatte, f. oben not. 21h.

Selbfiffandigfeit zugenommen." Da ber rom. Ronia diese Sprache vernahm, fandte er den Bifchof von Mugeburg nebft einigen vom Abel nach Frankreich. um die burch Burfard Munch von Landefron und Sanns von Rechberg vorbereiteten Unterhandlungen wegen ber Urmagnafen abzuschließen. Der Ronia von Frankreich aber gieng viel weiter, ale man ge= municht batte. Außer der Bulfe fur Defterreich wollte er auch dem Papft Eugen IV. ju Gefallen das Concilium ju Bafel fchreden, und aus der Fortichaffung der Urmagnaten überhaupt fur fein Reich ben mbalichften Bortheil au gieben. Er fandte fatt ber begehrten 5,000 Mann 24,000, welche bald auf 40, nach einigen auf 60,000 anwuchsen, und fagte in feis ner Befanntmachung: dem Saufe Defterreich und bem Moel Gulfe gu leiften, fepe er um fo mehr be= wogen worden, als Strafburg und bie gange Land= schaft bis an ben Rhein ju Frankreich gehorten. Uebrigens follten Surften und Stande bes Reichs verfichert fenn, daß er feine Reindfeligfeit gegen bas Reich vorhabe, fondern die bestehende Freundschaft ju unterhalten gebenfe.

Dieß ist das erstemal seit der Trennung Frankreichs von Teutschland, daß die Rheingranze mit
lauter Freundschafts : Bersicherungen zur Sprache ges'
kommen. Die ganze Sache war so geheim unterhans
delt worden, daß die Reichssürsten kaum vor dem
wirklichen Unzug des Kriegsvolks die erste Nachricht
erhielten durch ein vertrautes Schreiben der Königin
von Frankreich an Marggrav Jacob von Baden, ihs
res Bruders Schwager, für den sie, wie für das
ebenfalls befreundete pfälzische Haus, Sicherheit ers
langt hatte.

# II. Buche II. Abth. V. Absch. III. Kap. 41

Aber ber rom. Ronig und ber Abel icheueten fich nicht, ein auslandisches heer, bem fie in ihrer Un= einigfeit, Unentschloffenheit und Armuth fein Gleich= gewicht entgegenftellen fonnten, in das Baterland bereinzuführen und Stadte und Burgen der Borlande ibm jum Aufenthalte anzuweifen. Ja, ber Abel fab die Unfunft diefes fremden Rriegsvolfe mit Entzucken und jog den bermeinten Rettern mit Jubel entgegen. hanns von Rechberg, aus dem Schloß Farneburg, welches die Gidgenoffen belagerten, in der Racht ent: fommen, eilte, fie mit Burthard Munch von Lands= fron in den Guntgau hereinzuführen. Die meiften andern Stande aber, befonders die Stadte, felbit auch Bergog Sigmund, in beffen Namen fie ebenfalls gerufen worden, faben die Unfunft mit großer Un= rube. Das gemeine Bolf in Teutschland hief bie Urmagnaten "Urme Jeden" ober Geden und Schinder, wegen ihrer unmenschlichen Bedrudungen. Bahrend fie gang Dberelfas wie Reindesland über= idwemmten und ein anderer Theil Die Stadte Met, Zull und Berdun einnahm, belagerte der Dauphin, bem der Ronig den Dberbefehl gegeben hatte, Mom= pelgard. Diefe fehr fefte Stadt mit ber zugehorigen Gravichaft mar in bemfelben Jahr burch ben Tob ber letten Erbgravin Benriette \*) an ihre beiden Sohne, Die Graven Ludwig und Ulrich übergegangen. Ludwig, als der altere, fandte fogleich an den Daus phin, um ihn von diefem Gewaltschritt abzumahnen, Mompelgard mar in der That die Bormaner des Lanbes und marbe fich wohl behauptet haben. Allein bie Sache mard burch gutlichen Bergleich abgethan.

<sup>\*) 15.</sup> Jebr. 1444.

Die Stadt, meinte ber Dauphin, mare gu feinen weis teren Unternehmungen gegen bie Gibgenoffen ein nothe mendiger Stugpuntt, er verfprach nach 18 Mona= then fie in demfelben Buftand gurudgugeben, wie er fie erhalten und bagegen alle übrigen Wirtembergifchen Schloffer und Stabte mit Lagern zu verschonen. Birtemberg gemeinschaftliche Sache mit bem Abel gegen die Gidgenoffen machte, fo fonnte die Fordes rung unter diefen Umftanden nicht abgefchlagen wers ben 29). Die Bedrudungen ber Armagnaten fielen aber befto harter auf die übrigen Stande und Land= schaften bes Dberrheins, weghalb die fcmabifchen Reicheftabte Gulfevolf nach Strafburg fandten. Die nachfte Gefahr aber bedrohte Bafel, wo noch ber Git ber Rirchenversammlung war. Die Stadt fette fich mit großen Opfern in volltommenen Bertheidigungs= ftand, indem rings um ihre Mauern alles der Erde gleich gemacht murbe, mas ein Sindernig barbot. Aber fie mußte beforgen, von den Gidgenoffen abge= fcnitten zu werden, und that ihnen baber Botichaft von der großen Bahl ber Reinde. Bahrend diefe vor= rudten, um Farnsburg und Burich gu entfeten, und nach dem Rriegeplan bes Sanns von Rechberg bie Eidgenoffen allmablig aufzureiben, brachen eiligft 1600 von diefen auf; nicht gewohnt ben Reind gu gablen, Schlugen fie bei Prattelen eine zehnmal ftarfere Dacht, aber im Ungeficht von Bafel beim Uebergang über bie Bire murben fie gerfprengt und abgeschnitten. Der Dauphin, ihre Tapferfeit ehrend, wollte ihnen eine Capitulation geftatten, aber Peter von Moreberg bat flebentlich, feinen ju ichonen, um die übrigen

<sup>29)</sup> Sattler, Graven, Il. 142.

ju schreden. So groß war der haß des Abels gezen die Schweizerbauern. Die zwei zersprengten und abgeschnittenen Haufen kampften zehn Stunden lang mit Lowenmuth bis auf den letten Mann. Abends, da das ganze Schlachtfeld mit Leichnamen bedeckt war, ritt Burkard Munch von Landskron mit andern daher, und da er einen seiner Freunde todtlich verzwundet sah 30), schlug er das Visser auf und rief ihm zu: heute baden wir in Rosen! Dieß vernahm ein im Todeskampf liegender Eidgenosse, raffte seine letten Kräfte zusammen und warf einen Stein, mit den Worten: friß eine der Rosen! ihm so in das Gezsicht, daß er am dritten Tage starb. Dieses Schicks sal traf einen der vornehmsten Urheber des Kriegs, der die Fremden hereingeführt hatte.

Die bewundernswürdige Tapferkeit und Todesverachtung der Schweizer benahm dem Dauphin die
Luft, den Krieg weiter fortzusetzen. Gine Gesandtichaft von der Stadt Basel und der Kirchenversamms
lung bewog ihn wirklich abzustehen, indem er glaubte,
durch die Austhebung der Belagerung von Farnsburg
und Jürich seinen Auftrag erfüllt zu haben. Sein
immer noch anwachsendes Heer aber verlegte er ins
dessen in der ganzen Umgegend von der Aar bis Straßburg, wo die Mißhandlungen des Landvolks auss
neue überhand nahmen.

So war nun Teutschland wieder in berfelben lage, wie etwa 80 Jahre früher bei der Unnaherung ber "Englischen" oder ber "großen bofen Gesellschaften". 3. Kriedrich fah, wie übel man gethan

<sup>50)</sup> Reichstags : Theatrum von Muller, I. 218.

<sup>\*)</sup> f. IV. Bb. G. 70.

habe, zum einheimischen Krieg fremdes Bolk hereinzusühren, und dieses einzige Beispiel hatte für alle folgende Zeiten hinlangliche Barnung bleiben sollen. Es wurde eine Gesandtsschaft von Seiten des Reichs an den Dauphin abgesordnet. Dieser ließ dagegen auf dem Reichstag die gesheimen Berhandlungen offen darlegen. K. Friedrich ließ ihm durch den Marggraven Albrecht von Brandensburg antworten: Die Franzosen sehen viel weiter gegangen, als der Bertrag mit sich bringe: wenn sie diesem nicht gemäs handelten, so werde sich das ganze Reich mit ihm vereinigen. — Bei dem allem war K. Friedrich so gerecht, daß er dem Gesandten auf die Frage: wo sich das Bolk lagern solle? zur Antwort gab: auf meinem Land und nicht auf dem Reich.

#### Reichstrieg.

Was die bisherigen Aufforderungen des Reichssoberhauptes nicht vermochten, das bewirkte jest der Hohn der Fremden. Es entstand auf eben diesem Reichstage zu Nurnberg eine zweifache Bereinigung, einmal um die Armagnaken zu entfernen, und bann dem schimpslich geführten Krieg gegen die Sidgenofen mehr Nachdruck zu geben,

Für die erstere Absicht beschloß ber Reichstag, sich in Ariegeverfassung zu segen, eingedent, baß bis jest noch kein Feind den teutschen Boden ungestraft betreten habe. Der Rurfurst von der Psalz wurde zum oberften Feldhauptmann ernannt \*), mit der Bollmacht, im erforderlichen Fall

<sup>\*)</sup> Sept. 1444.

bie nachftgelegenen Stande gur Stellung ber gangen. Macht aufzumahnen. Inbeffen murde bem Bergog Albrecht von Defterreich, dem Marggraven Albrecht von Brandenburg, bem Marggraven Jacob von Baden und bem Graven Ulrich von Birtemberg aufgetragen. mit ihren Bolfern ins Breisgan ju gieben und ben Dauphin zum Rudaug zu bewegen. Bieber batte bas Landvolt auf bem Schwarzwald filr fich felbit die Landwehre beforgt, ba bie rauberifchen Urmagna= fen auch über den Rhein tamen und die Baldthaler burditbberten: auch verbanden fich die Stadte Breis fach, Reuenburg, Freiburg, und bas gange Breis= gau mit andern Berren und Stadten, um bas frembe Bolf nicht aber ben Wald zu laffen. Wahrend nun der Danphin mit ben Gidgenoffen Friede machte. wurde auch durch jene Rurften ein Tag ju Roffeim im Elfaff gefest. Aber ber Dauphin jog fich indeffen nach Mompelgardt gurud, und ließ bie Abgeordne= ten vergeblich ju Strafburg marten, bis enblich burch ben Rurfurften von Trier eine andere Bufame mentunft ju Trier verabredet murde \*). verfprach ber Dauphin, feine Bolfer auf eine bes flimmte Beit aus Teutschland abzuführen, wogegen bie teutschen Rurften und Stande fur ben erlittenen Schaden feine Unfprache an Franfreich machen follten. Der Abgua felbft fand gwar noch von verschies benen Seiten Bogerungen, boch wurde Mompelgarbt nach Berfluß von is Monaten gurudgegeben.

Bur namlichen Zeit fanden neue Ruftungen gegen bie Schweizer Statt. Bu Billingen murbe ein Tag bes schwäbischen Abels gehalten unter Leitung bes

<sup>\*) 20.</sup> Mars 1445.

. Bergoge Albrechte von Defterreich und bes tapfern Marggraven Albrechts von Brandenburg. Der alte Sag ber Ritter und herren gegen die fcweizerische Gibgenoffenschaft und Freiheit gerieth fchnell in Rlam= men. Es ergiengen ungahlige Tehdebriefe an die Gid= genoffen. Mit Marggrav Albrecht fagten ihnen ab 43 frankische und fchwabische Graven und Ritter; mit den Graven von Wirtemberg 75 Graven, Rit= ter und herren, die mit ihnen in Berbindung ftan: Marggrav Jacob von Baden folgte dem Bei= fpiel, fobald er der Armagnaten los mar. ften verbroß die Gidgenoffen, Fehdebriefe von den nachitgefeffenen herren gu erhalten, denen fie fruber manche Dienfte bewiefen, wie bie von Marburg und Brandis und Grav Beinrich von Sargans. Balb Darauf traten die Fürften noch in nabere Berbindung \*). Rurfurft Dietrich von Maing. Die Pfalgarafen Otto und Ludwig, die Marggraven Sanns und Albrecht. von Brandenburg, Marggrav Jacob von Baden und Grav Ulrich von Wirtemberg vereinigten fich auf 10 Sahre gu Gdun und Schirm, befonders ber Gra : ven. Berren, Ritter und Anechte, bie in ihrem Lande und Webiet feghaft oder ihnen gu verfpre= den maren, und in Gefahr ftunden, große Bedrang= nif und Schaden zu erleiben. In bemfelben Monath trat Bergog Albrecht von Defterreich bei \*\*).

Die Ritterschaf on St. Georgen Schild.

Ungeachtet einige Mitglieder ber Gesellschaft von St. Georgen Schild gleich von Anfang thatigen Un=

<sup>(\*) 2.</sup> Jan. 1445.

<sup>\*\*) 31.</sup> Jan. 1445.

theil am Krieg genommen, so hatte doch die Gesells schaft für sich ihre bisherige Neutralitat behauptet. Nun aber mußte sie auch heraustreten in Rudssicht der allgemeinen Reichsanstalten und ihrer besons deren Berbindung mit Wirtemberg. Burkard von honderg, der Gesellschaft im Hegau Hauptmann, kam zu den Graven nach Tubingen, und versprach, weil sie bisher besondern guten Willen bei ihnen vers spart hatten, so wollten sie ihnen im Krieg gegen die Schweizerbauern, diese Verdrücker des Adels und aller Ehrbarkeit, beistehen 31).

Co entftand bann erft ein recht erbitterter und berheerender Rrieg auf ber gangen Schweizergrange; ein Rrieg zwischen Nachbarn, zwischen sonft vielfaltig mit einander verbundenen Standen, ein Rrieg bes Abels gegen die freien Landleute. Die Geele ber Unternehmungen auf bfterreichischer Geite mar hanns von Rechberg von der hohen Rechberg, Schwiegersohn bes Graven von Sargans, ein Mann in Rrieg und Unterhandlungen erfinderisch an Rath= folagen, unermudet und vorfichtig in der Musfuh= rung, dabei nicht fo unmenschlich, wie viele andere, boch auch nicht frei von Beschuldigungen; übrigens voll Gifer fur die Ghre der Ritterschaft und bes Saufes Desterreich. Allein alle Diese Anstrengungen erla: gen an ber Standhaftigfeit ber Gidgenoffen. In den Chronifen ift es zu lefen, wie damals im Bafelfchen, im Oberelfaß, auf bem Schwarzwald, um ben Bo: benfee bis Burich und bis ins Sarganfer Land bin= auf, mit machfender Buth, Burgen gebrochen, Dor= fer verbrannt, heerden weggetrieben, Jammer und

<sup>31) 20.</sup> Marg 1445. vergl. Sattler, Graven, II. 144.

Unruhe überall verbreitet worden, ohne eine mahr= haft ausgezeichnete That, wodurch diefer oder jener Parthei Kriegeluft vergeben mochte.

. Die Rriegsfürften fühlten bas. Gie fcbrieben unter fich einen Tag aus nach Tubingen gu Grav Ludwig von Birtemberg. Gein Bruder, Grav-Uls rich , und Margarav Jacob von Baden famen in Ders fon, die Bergoge Albrecht und Sigmund von Defters reich fandten ibre Botichaften. R. Friedrich batte jenen burch Bergog Albrecht ichriftlich und mundlich Die Buficherung gegeben, baß er ihnen, als feinen Belfern, gegen die Reinde des Baufes Defterreich Bufcub thun wolle. Dieg hatte er aber bisher nicht gethan, auch die übrigen Rurften und Bifchofe. welche fich gu bem Reichsfrieg verftanden hatten, maren ausgeblieben. Alfo lag ber Rrieg auf jenen Rurften allein, und fie faben mohl, daß fie ihn auf Diese Beife ohne ihren eigenen Untergang nicht forts führen tonnten. Gie erliegen begwegen eine nache brudliche Mahnung an R. Friedrich: gegen einen folden Reind murden fie fich bes ichmehren und ber= berblichen Rriege nicht unterwunden haben, ohne feine Bertroftung: er mochte ihnen nun ohne Bergug Bulfe fenden, wie er fich verpflichtet habe, fonft fene gu beforgen, bag er und fie einen folden Bruch leiden mochten, ber unwiederbringlich mare 32).

Indeffen murbe ein neuer Anschlag ju Fortsetzung bes Rriegs gemacht, in Erwartung ber zugesagten Sulfe von R. Friedrich und ben andern Furften und

<sup>3:)</sup> Sattler II. 149. pergl. Beil. 7:.

II. Buchs II. Abth. V. Abschn. III. Kap. 49

Bischofen, zusammen auf 9430 Pferde und 15690 gufganger. 33).

Die Graven von Wirtemberg hielten noch besons bere einen Rittertag zu Tübingen, und ließen den versammelten Herren, Rittern und Knechten vortras gen: sie selbst seven als Graven in Schwaben hers kommen und hatten jederzeit für die Erhaltung des Abels Sorge getragen. Da nun die gemeine Rede gehe, daß die Eidgenossen einen merklichen Jug in das Reich thun wollten, und zu besorgen seve, daß der Abel vertilgt werden möchte, so wollten sie ihrerseits alles dagegen aufbieten, aber sie müßten auch wissen, wessen sie sich zu der Ritterschaft zu versehen hatten 34), worauf diese mit aller Bereitswilligkeit bezeugte, den Graven beistehen zu wollen.

33) All Gegenftud ju bem oben vorgelegten Gelban = anfchlag ber Stabte geben mir hier einiges von bem Unschlag ber Kurften und der Ritterschaft an Mann= fcaft gur Bergleichung : R. Kriedrich und Bergog Ulbrecht follten jeder 1000 Pferde geben, S. Sigmund 500, Marggrav Albrecht 1500, Baben 3000, beibe Graven von Wirtemberg 1200 u. f. w. Un Rugvolt follte Ber= gog Albrecht mitbringen 5000, Sigmund 1500, Baben 1500, bie beiden Graven von Wirtemberg 3000. Gefellichaft im Segau war ju 200, die an ber Donau ju 100 Pferden angefclagen, an Rufvolt jene ju 2000, Diefe ju 1000. Die Graven von Kurftenberg, Bollern, Berbenberg , Bimmern , die Schente von Limburg und Die von Gundelfingen find noch befonbere gu Rugvolt an= gefclagen von 40 - 400. Die Bifchofe von Coftang und Augsburg zu 500 und 400. Sattler a. a. D.

34) Die Graven erboten fich, die Unterhaltung (mit Futter und Mehl) auf fich ju nehmen, bas übrige mußte auf eines jeden Schaden gefchehen.

Gefch. v. Schwaben. II. B. II. Abth. Schluß.

Die Fürsten beschloßen dann noch weiter, die Gränzstädte wegen der Zufuhr zu erinnern, damit es an nichts fehle, wenn nach ihrem Borhaben der ganze Zeug (Kriegsrüstung) am Samstag nach Johannis des Täufers Tag (25. Jun. 1446.) am Rhein beissammen seyn wurde. Jedoch alle diese Anstalten kasmen nicht mehr zur Ausführung.

# Friedenshandlungen.

Der Rrieg enbigte eigentlich aus Ermubung und aus Mangel an Unterftugung, die ber rom. Ronig wegen ber Lage feiner Sauptstaaten, wie oben fcon bemerkt worden, nicht geben fonnte, mahrend die Schweizer nicht einmal die Folgen gehemmter Bufuhr von fcmabifcher Seite empfanden, ba ihnen folche pon den füdlichen Staaten geoffnet murbe. Sanns von Rechberg mar einer ber erften auch beim Friebenegeschaft, ba ber Johanniterordens = Comthur von Babifchmyl mitten auf dem Gee eine Tagfarth veranftaltet hatte. Die mohlgefinnten Rurfurften von ber Pfalz, Trier und Maing fetten einen Friedens= tag nach Coftang. Mit bem Pfalggraven Ludwig ritt ber gange ichmabifche Abel ein. Bergog Albrecht wollte perfonlich gur Befriedigung ber Borlande mit= wirfen. Es famen Abgeordnete von Strafburg, Murnberg, Mugeburg und Ulm. Bon ben Gibgenof= fen tamen die weiseften, jum Friedenswert geschicktes Das Bufammenfenn felbft erzeugte ften Manner. noch mehr friedliche Stimmung. Nach vierthalb Bo= chen \*) brachte der Rurfurft von der Pfalg die Pra= liminarien gludlich zu Stand, worin die Partheien

<sup>\*)</sup> Bom 15. Man bis 9. Jun. 1446.

# II. Buchs II. Abth. V. Abschn. III. Rap. 51

fich verbindlich machten, auf eigenen Rechstagen (durch Austragegerichte) über ihre besondern Ans

fpruche entscheiben gu laffen.

Die Streitfrage zwischen Zurich und ben Gibs genossen hatte die meisten Schwierigkeiten. Db Zurich in dem Bunde mit Desterreich oder bei dem ewigen Bund der Eidgenossen bleiben solle? das war ber hauptpunkt, um den sich alles drehte. Bon dem legs tern Bund glaubte die Stadt durch den Krieg selbst losgesprochen zu senn. Bei den Schiedsrichtern aber, nachdem sie in die zehente Boche zu Kaiserstuhl verzweilt hatten, entstand immer mehr die Ueberzeugung, daß Zurich wieder schweizerisch werden muffe.

Für das kunftige Verhältniß der obern kande war die Entscheidung in der That von der größten Bichtigkeit. Die Walbstädte konnten unmöglich die erste Stadt im Bunde gern verlieren, die nach ihrer ganzen Lage demselben so gut anstand. Für Jürich selbst war es wohl zu bedenken, ob die bloße Unmitstelbarkeit bei dem Reich oder auch im Bunde mit Desterreich, oder die ewige Vereinigung mit der schweizeris ichen Eidgenoffenschaft ihrer Freiheit und Bluthe am zuträglichsten senn wurde? Eine Frage, worüber die Geschichte erst in späterer Zeit entschieden hat.

Des augeb. Burgermeiftere Petere von Argon Spruch.

In diefer zweifelhaften Lage wurde der Spruch auf einen auswärtigen Obmann gefett. Diefer war Peter Egen von Argon, ber Stadt Augsburg Burgermeister, ein Mann von großem Bermögen und Ansehen, bei welchem R. Friedrich gewohnt und ihn geadelt hatte. Biele Fürsten, herren und Stadte

baten ihn, sich ber Sache zu unterziehen. Er sette einen Tag nach Lindau, und da nochmals gutliche Beilegung versucht worden, schwur er, als ein gesrechter Mann zu sprechen. Die Urfunden wurden verlesen, dann erhob er sich und sprach: daß die erssten Schiedrichter wohl gesprochen, und daß die von Zurich gemeiner Eidgenossen ewigem Bund in allen Studen nachkommen sollten.

Wenn man bie Berhaltniffe eines reichsftabtifchen Burgermeifters ju bem faiferlichen Sofe, feine eige= nen ju Friedrich III., ju hanns von Rechberg und andern fcmabifchen Rittern in Ermagung gieht, fo ift Deter von Argon bes Ruhme nicht zu berauben . daß er in der wichtigften Sandlung feines Lebens rein und groß erschien. Die Burger von Burich maren über feinen Ausspruch bochft betroffen, Die Dbrigfeis ten verlegen, wie biefes ohne neuen Rrieg murbe ge= ichehen tonnen. Golches ju erleichtern, half Peter von Argon, nicht mehr als Dbmann, fondern als Freund, einen gatlichen Tag nach Baben im Margan fegen, um die Gidgenoffen fur biefen Rall ju einer Ausnahme von bem Bundesbrief jum Behuf ber Er= nennung eines auswärtigen Dbmanns zu beme= gen. Auf dem bundesmäßigen Rechtstag ju Ginfies beln, ba Alles erschopft mar, um Burich gur Aufgabe bes bfterr. Bunbes ju bringen , wollten fie ben Burgermeifter von Ravensburg, Stal hundbig, jum Domann mablen. Diefer aber weigerte fich bes Auftrags. Die Schweizer wollten nun alle Eroberun= gen und alle Unfpruche benen von Burich fchenten, wenn nur die Gibgenoffenschaft wieder ergangt murbe. Endlich famen bie Schiedrichter überein, die Ramen

ber vorgeschlagenen einheimischen Obmanner an eine auswärtige Stadt, Burgermeister und Rath von Ueberlingen, zur Auswahl zu schieden. Diese entsprachen und wählten heinrich von Bubenhos ven, Schultheiß der Stadt Bern. Er, wegen seis ner Erfahrung und Beisheit von allen Eidgenossen wie ein Leitstern betrachtet, setzte wieder einen Tag nach Einsiedeln, und nachdem er alle Urkunden genau geprüft und mit den geschicktesten Mannern bes sprochen, that er den Ausspruch: daß Zurichs Bund mit Desterreich unrechtmäßig, also todt und ab sene \*)!

#### Die übrigen Berhaltniffe.

Einen andern Gang nahm bie Streitfrage gwis iden Defterreich und ben Gibgenoffen. Bor Bur= germeifter und Rath zu UIm ließ Defterreich feine Uns fpruche an bie verlornen gande und Rechte im Margau, Thurgau, Rheinthal zc. weitlaufig auseinander feben. Bugleich erschienen viele Graven und Berren, melde ebenfalls ihre verlornen Guter und Rechte gur Die Schweizer ihrerfeits führten Rlage brachten. viele Gegenbeweise, wie Sandel und Bandel gur Briebenszeit burch Gewalt, Bosheit und Muthwillen ungeftraft geftort, die Schweizer Rubgebner geschimpft, und im Rrieg weder Stillftand noch Neutralitat beobachtet worden. Gie fetten es auf ben Pfalggra= ben, Rurfurft Ludwig . zu Recht. Der Vfalzgrav fprach Bas ber Saf, mas ber Rrieg verübt, hatte fich wechselsweise bestraft. Jeder Dienstmann half fich nach ben Umftanden. Man war nicht ichwach genug, Unfpruche aufzugeben, und es fehlte an Rraft,

<sup>\*) 13.</sup> Jul. 1450.

fie durchzusetgen. So ichien ber Rrieg zu entschlafen, ober es murbe vielmehr die Fortsetzung einem gunftisgern Zeitpunkt vorbehalten, wie die Folge zeigen wird.

Bingegen mahrend bes Rechtstages zwischen Defterreich und Bafel brach bereits wieder ein neuer Rrieg aus über ber Stadt Rheinfelben. Diefe hatte Defterreich bem obengenannten Wilhelm von Grunenberg ein Pfandrecht übertragen. Da aber Die Stadt noch in Gemahrfam berer von Bafel mit ihren Bundesgenoffen von Bern und Golothurn mar, und baburch ber brudenben Berpfandung loegutom= men hoffte, fo beredete Grunenberg ben Ritter Sanns von Rechberg, beffen Rubnheit, Lift und Schweis gerhaß nicht gerne ruhete, die Stadt fur ihn eingu= Dieß geschab burch Ueberfall vermittelft ei= niger Solgichiffe "). Die Stadt murbe feindlich be= handelt, worauf eine heftige Fehde entbrannte. Die Baeler mit ihren Berbundeten fielen in bae Breiegau ein und brannten mehrere Dorfer ab, weil fie die Eidgenoffen Ruhfdinder gefcholten. Bald darauf tam ein Saufe aus dem Breisgau, übermaltigte die Min= ber Stadt Bafel, plunderte, (,,factifirte") und trieb bas Bieh hinmeg 35). Durch Bermittlung des Bi= fcofe von Bafel und bes Marggraven Jacob von Baben murbe endlich ber Friede und zugleich bas alte Berhaltniß wieder hergestellt \*\*). Rheinfelden murde, bem Saufe Defterreich ju Gunften, feiner Reiche= pflicht (ober Unmittelbarfeit) und bes ichweizerischen Schirmbundniffes entlaffen. Bergog Albrecht ver=

<sup>\*) 24.</sup> Dct. 1448.

<sup>35)</sup> Burftifen, Basl. Chron.

<sup>\*\*)</sup> Mittw. nach Cant. 1449.

sprach herstellung ber vertriebenen Burger und ihrer Stadtverfassung, worauf die Abelichen mit Bermustung ihrer hauser hinwegzogen. Der herzog aber hielt einen stattlichen Einritt; unter der Linde auf dem Felsen ward ihm ein herrlicher Stuhl zugerichztet, ba thaten die Burger einen Fußsall. ).

So endete dieser blutige und erbitterte Rrieg zwischen Desterreich und den Eidgenoffen, ohne irgend einen Gewinn fur das Raiserhaus. Funf und zwanzig gebrochene Burgen blieben im Schutt. Die Salfte der Bevolferung von Zurich war zu Grund gegangen. Die Kriegskoften der Stadt wurden über eine Milstion Gulden berechnet.

# Border : Defterreich. Die Landvogtei Schwaben.

Für die bsterreichischen Borlande wurde folgendes verfügt. Herzog Sigmund fand nicht rathlich, die Gravschaft Kiburg, welche K. Sigmund pormals den Zürichern verpfändet hatte, langer zu behaupten. Für die Entschädigungssumme, die er von Zürich erhielt, kaufte er von Marggrav Wilhelms Gemahlin, Elisabeth, (Tochter von Grav Wilhelm von Montfort und Runigunde von Toggenburg,) ihr väterliches Theil an Bregenz und Hohened \*\*). Der herzog war kein guter Haushälter; er verpfändete zur nämlichen Zeitdie Marggravschaft Burgau an den Bischof von Augsburg, Peter von Schaumburg, für 32,000 Duscaten 36), und verkaufte seine Gravschaft Friedberg

<sup>\*)</sup> Montag vor Erin. 1449. Nach Burftifen und · Muller.

<sup>\*\*) 1451.</sup> 

<sup>36)</sup> Der Bischof foll burch das Jubeljahr 1450 in Auge-

und zu ber Scheer bem Truchfegen von Walbburg, Eberhard, um 32,000 fl. rheinisch. Das letztere haus war noch im Besitz ber Landvogtei Schwaben, welche R. Sigmund auch während bes Costanzer Conscilium verpfändet hatte. R. Friedrich III. erlaubte seinem Bruder, herzog Albrecht, sie einzulbsen, doch daß Walbburg, nach dem Ausspruche einer kais. Comsmission sie als Afterlehen behalten durfte 37).

Das war die einzige Erwerbung, welche Deftersreich damals machte, oder vielmehr nur Aussicht auf Erwerbung, benn Herzog Albrecht brachte die Einlbsfung nicht zu Stand; sie wurde erst durch Sigmund zur Ausführung gebracht, bann aber allerdings zur Bermehrung und Ausrundung der Borlande klüglich benutzt, einigermaßen als Ersatz für die den Eidgesnossen zurückgelassenen Stammlande \*).

#### IV. Rapitel.

Der Ausgang bes Basler Concilium. Die Concordate. Standhaftigfeit ber Stadte.

1446 - 48.

Mitten zwischen Rrieg und Berheerung schritt bie Rirchen Bersammlung in ihrem großen Geschäft ernft und standhaft vorwarts, und übernahm zugleich mehrmals, wie wir gesehen, die Bermittlung zwischen ben friegführenden Standen und Machten. Gewiß,

burg über 20000 Goldgulden gesammelt haben. Der Pabst verlieh ihm Kempten und Elwangen, die er aber nicht behaupten konnte. Stetten.

- 37) Begelin, bift. Bericht von der f. und Reichstand= vogtei Schwaben ic. S. 85. ff. J. 1448.
- \*) Das weitere unten Rap. XI.

ohne eine solche Dazwischenkunft, ohne die kluge Mäßigung und ohne das Ansehen der Bäter des Conscilium, würden jene Kriegsscenen noch viel mehr Bers derben gebracht haben. Auch den Anschlag auf sie selbst wußte die Versammlung klüglich abzuwenden. Außerdem hat sie noch viele kleine Fehden und Streitssachen unter den benachbarten Ständen vermittelt, die hier nicht alle aufgezählt werden konnen 30). Wie die Versammlung gleich von Anfang durch Beislegung der Hussischen Unruhen sich ein bleibendes Verdienst in Deutschland erworben, so hat sie auch sortgefahren, durch ihre Nähe wohlthätig auf die schwählichen Lande einzuwirken.

Allein, mabrend fie fo viel fur ben Landfrieden that, um ,, bie unordentlichen gaufe gu hemmen" 39), erhielt ihre Sauptaufgabe in Absicht des Rirchenfriebens und ber innern Berbefferungen eine unerwunfdte Wendung durch R. Friedrich III. Diefer hatte auf der Rudfehr von feiner Schweizerreife gu Bafel einen jungen, geiftwollen Stalianer gefeben, ben er gum Bebeimfcreiber annahm. Er bieg Meneas Gal= vius Piccolomini, und hatte zuerft mit allem geuer feiner Jugend die Sache der Rirchenfreiheit er= griffen. Bei feinem Gintritt in Die politifche Lauf= bahn aber anderte er feine Gefinnungen und murde bas Organ amifchen Friedrich III. und Eugen IV. Raum hatte ber lettere burch ihn erfahren, baß jes ner bem Baster Concilium wenig geneigt fene, fo gieng er rafcher zu Werk und fprach bie Abfetzung

<sup>38) 3.</sup> B. zwifchen Bafel und ber vorderöfterr. Regierung, vor der Antunft der Armagnafen, Muller, IV. 11.

<sup>59)</sup> f. IV. Bb. biefer Gefc. G. 397.

ameier geiftlichen Rurfurften (bon Trier und Colln) aus, die ihm bieber am meiften entgegen gewesen waren. Ein neuer Rurfurften: Berein ") mar die Folge biefes Schrittes, indem die Rurfurften fich eiblich vereinig= ten, mofern Eugen IV. Die acceptirten Defrete bes Concilium nicht bestätige und ein neues Concilium ausschreibe, fo murben fie aus ber Meutralitat treten und das Baster Concilium als das mahre und rechts maßige anerkennen. Der Pabft, inegeheim von R. Rriedrich gemarnt, lentte wieder etwas ein, und Meneas erhielt burch Bestechung ber furfurftl. Rathe bon Maing, daß jene Bereinsurfunde gemildert und noch eine Bedingung hinzugefügt murde, unter welcher ber Pabft feine Beftatigung gab. Diefe Urfunde hat den Namen Rurften : Concordate, weil die Grundlage in ber That burch die Standhaftigfeit ber Rurfurften ju Stand gefommen ift. Aber die Berhandlungen über die beigefügte Bedingung, welche bem Pabfte im Allgemeinen Entschädigung fur gewiffe abgetretene Rechte guficherte, haben alles wieder vereitelt. Rach einer Berabredung ju Afchaffenburg, welche bavon bas Alfchaffenburger Concordat heift \*\*), follte auf bem nachften Reichstag ju Rurnberg ein Befchluß uber die zu bewilligende Entschadigung gefaßt mer= ben, wofern nicht ichon bis babin mit dem pabftlis den Legaten ein Bergleich getroffen mare. Diefem Bufate gemas fcblog benn R. Friedrich III., fur mel= den nach dem Beugniffe ber Beitgenoffen die pabfts liche Schattammer fich auch geoffnet 40), fur fich

<sup>\*) 1446. -</sup>

<sup>\*\*) 1447.</sup> 

<sup>40)</sup> Muller, Schweig. Gefch. IV. 264. not. 311.

# II. Buche II. Abth. V. Abichn. IV. Rap. 59

allein zu Wien mit dem Legaten ab, wornach, bem Pabste die Reservationen des Concordats von 1418, und die Annaten nach dem damaligen Bergleich eins geräumt, im übrigen die Fürsten-Concordate beibes halten werden sollten. Dieß ist das Wiener Conscordat vo. Laut des Einganges sollte zwar der Inshalt dem Reichstag zur Bestätigung vorgelegt wers den; der Pabst aber zog es vor, nur von einzelnen Reichsständen Anerkennung zu erhalten, da man eine allgemeine Zustimmung schwerlich hoffen durfte.

. Dahrend biefer Berhandlungen lief Friedrich III. bem Concilium ju Bafel formlich bas Geleit auffunden 40). In ber That war er ichon baburch aus ber Neutralitat getreten, bag er mit einem Dabfte, ben bas Concilium nicht anerkannte, einseitig gu unters handeln beschloß. Saft ein Jahr weigerte fich bie Stadt Bafel, dem Befchle zu gehorchen, bis wieders hohlte Mandate \*\*\*), eine ftrenge Fruchtsperre und Undrohung ber Reichsacht fie genothigt, nadzugeben. Da Raifer und Pabft indeffen der meiften und mad: tigften Reichsftande fich verfichert hatten, fo war fein offener Rampf ber teutschen Ration fur bas Concis lium mehr ju furchten. Der obengedachte Rechtes ftreit der Stadt mit dem Saufe Defterreich mar noch nicht beigelegt; wegen Rheinfelden befondere bestand Spannung, welche bald barauf in offene Rebbe aus: Der Bifchof von Bafel hielt nicht langer gu= rud, und leiftete Eugens IV. Nachfolger, Nicolaus, Dbebieng. Es entftanden bei ber pabfilichen Parthei

<sup>\*) 17:</sup> Febr. 1448.

<sup>\*\*)</sup> Jul. 1447.

<sup>\*\*\*)</sup> Beihnachten 1447. Faften 1448. 18. May 1448.

in ber Stadt Bewegungen, welche fur die bffentliche Sicherheit beforgt machten. Raum hatten die Bater noch Beit, Die Berlegung bes Concilium gu befchlief= fen, bann ritten fie in Begleitung von 500 Bemaff= neten aus, um fich nach Laufanne gu begeben. Bum Andenten Diefer Gefahr, welche nur durch fcbleunis ges Buvorfommen abgewendet worden, foll die Uhr ju Bafel feitbem um eine Stunde fruher fcblagen, als an andern Orten. Bu Laufanne wollte bas Concilium bas Meufferfte abwarten; aber eine Berfammlung gu Lyon, wobei Gefandte von Frankreich, England, Teutschland mit bem Prafibenten bes Concilium, bem Cardinal Urles, fich beriethen, fagte endlich ben Befchluß, baß ber bom Concilium gemablte Dabft Kelix gur Diederlegung bewogen, und bagegen Dicolaus von Neuem gewählt werden follte. / Auf biefe Beife glaubte bas Concilium, fich mit Ghren aufid= fen gu tonnen. Die Bater Schieden in ber Soffnung, Micolaus werde die von der Coftanger und Basler Berfammlung aufgestellten, und auch von ihm acceps tirten, Defrete in Betreff ber Gewalt ber Concilien balten.

Das war der Ausgang dieser zweiten großen Rirschen: Bersammlung an der Granze von Schwaben. hier, wo zur Zeit der Salischen und hohenstausischen Raiser ber heftigste Kampf zwischen dem Kaiser: und Pabstthum ausgesochten worden, fand jest die Ansnaherung beider hochsten Gewalten Statt, um sich gegenseitig in ihren Borrechten zu unterstügen. Was nicht durch Berhandlungen gesessich erlangt werden konnte, das hat die pabstliche Eurie allmählig durch die Praxis zu erreichen gewußt. Eben jene Dekrete von der Autorität der allgemeinen Concilien wurden

bald in Vergessenheit gestellt und nach einem halben Jahrhundert von Pabst Leo X. geradezu aufgehoben. Die pabstlichen Primatialrechte, die Klippe der beiden Kirchenversammlungen, wurden nach wie vor ohne Scheu geübt, und über dieser Frage sind alle anderen, namentlich von Vereinigung der Griechen, und von der allgemeinen innern Kirchenverbesserung, zurückgeblieben oder vielmehr dem nächsten Jahrhuns dert vorbehalten worden. Eine solche allgemeine, zahlreiche, freimuthige Zusammenkunft ausgewählter Führer des christlichen Volks über Sachen der diffentzlichen Religion hat man seitdem in Teutschland nicht mehr gesehen \*1).

So viel Uebereinstimmung und Festigkeit die teutsche Nation den Umtrieben der Pabstlichen entgez gengestellt, so hat man doch Einzelne abzureißen und allgemeine Beschlusse zu hindern vermocht. Die freien Stadte aber haben am langsten ausgehalten und vor allen hat Basel seine Stre gerettet. Ueneas hat auf seinem Wege, indem er den Kirchenversammlungen den letzten Stoß gegeben, die dreisache Krone gefunzden, unter dem Namen Pius II. Das "Trennen und Herrschen" aber haben endlich die andern Mächte auch gelernt.

R. Friedrich III. icheint hauptfachlich darum ber Sierarchie fich genahert zu haben, weil er hoffte, auf gleichem Wege auch feine, von den Reichoftan= ben allerdings fehr geschmalerten, kaiferliche Bor=

<sup>41)</sup> Das Ganze biefes Kap. nach Schmidt, Gesch. ber Deutschen. VII. Bb. 18. Kap. Muller, Schweiz. Gesch. IV. Bb. S. 263. ff. Eichhorn, deutsche Staats und Rechtsgeschichte. III. S. 485. Schluß.

rechte wieder emporbringen zu konnen. Das hat aber noch einen langern Rampf gekoftet, wovon bas folgende Beispiele vorlegen wird.

#### V. Rapitel.

Der lette große Stadtefrieg (ober ber Nurnsberger und Eflinger Rrieg). Fürsten und Abel gegen die Stadte. Beranlassung \*).

Die Rirchenversammlung war noch nicht aufge= hoben; mehrere Streitfragen von dem Schweizerfrieg ftanden noch unentschieden; fo bereitete fich icon ein viel furchtbarerer Rrieg zwischen Berren und Ståb= ten in gang Schwaben und Franken. Rein Saupt= anlaß biefes Rriegs wird gefunden, noch irgend ein nahmhafter Borfall, der allgemeine Ergreifung ber Maffen hatte rechtfertigen tonnen : aber viele fleine Spanne maren vorhanden fast zwischen jedem Land: berrn und den benachbarten Stadten, megen Pfabl= burger, megen Boll und Gefahrdung auf ben Straffen, megen Privaticulden vom Abel an Stadte und einzelne Burger, wegen Streit über Raufe und Pfandichaften, megen verschiedenartiger, fich burche freugender, oft nur burch Bertommen entstandener, nicht urfundlich erweisbarer, Gerichtsbarfeiten. Geit ber Ausbebnung ber Bundniffe fonnte benn freilich

\*) Dieses Kapitel ift fast gang aus unbefannten, hande schriftlichen Urkunden jum erstenmal dargestellt. Der Kurze wegen werden wir nur die wichtigsten citiren. Sie sind größtentheils aus städtischen Archiven, und der gutigen Mittheilung des Herrn Pralat v. Somid zu verdanten.

aus der kleinften Fehde ein allgemeiner Rrieg unter ben Standen entftehen.

Bor allen Thatfachen aber ift ber gunehmenbe Sag zwifchen Abel und Stadten ale hauptquelle Des Rriege angufehen. Der aufblubende Burgerund Gewerbestand blieb ein Dorn in ben Mugen ber größtentheils in Schulden und Berarmung gerathen= ben Ritter. Die Stadte ftarften fich burch neue Rreibeiten, burch Raufe und Pfanbichaften; fie maren tropiq auf Reichthum, Bolfemenge und verbef= ferte Ginrichtungen; auf ihre feften Mauern und Thurme, auf ihr ichwehres Gefchut und tuchtige Bertmeifter (Rriegszeugmeifter) \*). Geit bem uns gludlich geführten Schweizerfrieg ward ber Unwille ber Berren noch viel großer. Die Stadte hatten zwar Neutralitat gehalten; fie hatten redlich vermittelt und das Friedenswerf betrieben. Aber man hatte nicht vergeffen , daß Furften und herren mahrend bes gan= gen Rriege in Sorgen fenn mußten, Die Stabte moch: ten ebenfalls gegen den Abel losschlagen. Ihre Schiederichter hatten ju Gunften ber Gibgenoffen ge= fprochen; am Ende fonnten fie, wie diefe, fich ihres Gludes überheben. Alfo follten nun eigentlich bie Stabte entgelten, mas bei ben Schweizern verloren worden. Gie follten unfahig gemacht werden, fich ju gleicher Unabhangigkeit und Restigkeit mit jenen ju erheben. Es mar ungefahr wieder, wie 60 Sabre früher zwischen der Sempacher u. Doffinger Schlacht\*\*). Der Abel ichloß fich enger an die Furften an, und

<sup>\*)</sup> Die fie zuweilen ben gurften lieben.

<sup>\*\*)</sup> f. IV. Band, G. 177.

diefe traten bald bffentlich gegen die Stadte auf. Man fah aller Orten bedeutende Ruftungen.

Gegen die untern Stabte brach bereits eine offene Rebbe aus von dem fraichgauischen und oben: malbischen Abel. Die von Rosenberg, die Rud von Bbbigheim bebrohten ftabtifche Raufleute auf bem Beg nach Frankfurt: Raban und Conrad von Selm: ftat nahmen den Sallern und Dintelsbuhlern ihre Tucher und Guter ab. Das gablreiche Saus ber Selmftatt, die von Neuenhaus, von Benler, von Sturmfeber, und viele andere, beren Ramen und Befdlechte indeffen untergegangen find, ftanden in einem machtigen Bundniß und hatten viele Belfer und Rnechte. In diefem Rrieg, gewöhnlich die Selm= ftabtifche Tehbe genannt, maren Beilbronn und Wimpfen am meiften gefahrdet und erhielten baher Bugug von ben obern Stadten. Der thatige Pfalge graf Ludwig, ber brei Jahre juvor bie Schweizer Kriebens : Praliminarien ju Stand gebracht hatte, machte auch hier zwischen ben verbundeten Stadten und dem Abel, jum Theil feinen Lebenleuten, ju Beidelberg einen Bertrag, oder eine gang lautere Richtung, nach welcher in einem Monath alle Ge= fangene auf beiden Seiten losgegeben werben, auch alles Geld und Brandschatzungen, fo noch nicht erlegt mar, ab fenn follten 42).

# Die Sauptfacher.

Die Stabte hatten Urfache, mit diefem Friedens: ichluffe zu eilen, benn fie erhielten von mehreren Seiten Barnungen von viel großern Ruftungen. Sall

<sup>42) 6</sup> Fer. p. dimiss. Ap. 1448. Mfc.

# 11. Buchs 11. 26th. V. 26fcn. V. Kap. 65

berichtete an Smund: ber Marggrav Albrecht von Brandenburg, der junge herr von Wirtemberg, (Dav Ulrich), Endwigs jungerer Bruder) und der von Hohenlohe, scheinen etwas Großes vorzuhaben; ihre Nachbarstädte konnten leicht überschnellt werden. Nördlingen meldet: Grav Hanns von Detingen ruste sich auch stark und es solle ein großer Haufe vom Westrich im Anzug senn, hauptsächlich durch Ebershard von Urbach, welcher den Herren vielen Zeug (gerüstete Leute) zuführe 43).

Birflich ift der friegerifche Marggrav Albrecht. genannt Adilles, ber fich bereits im Schweigerfrieg hervorgethan, ale der haupturheber des Ctatefriege au betrachten. Geine vielen Streitigfeiten mit Murn= berg murden gur allgemeinen gehbe, ba biefe Stabt mit den ichmabifchen Reicheftabten in Bundnif fand. Bene Ginungen, welche Albrecht ichon mahrend des Schweizerfriege mit einigen gurften gefchloffen, find als Grundlage auch ju diefem Rrieg zu betrachten 44). In Schwaben ftanden mit ihm in Ginung Marggrav Jacob von Baden, fein Schwiegervater, und Grav Ulrich von Wirtemberg. Letterer hatte auch Epanne mit dem nahegelegenen Eflingen, außer vielen fleis nen Graugftreitigkeiten oder Gingriffen, hauptfachlich megen einer neuen Bollerbohung, welche die Stadt vom Raifer erlangt hatte, und wodurch er fein Land, Die Strafen und Die Raufmannschaft febr befdywert fühlte.

<sup>43)</sup> Mit diefem Eberhard von Urbach und Wilhelm von Sobenheim, genannt Bombaft, hatte Eflingen Fehbe, welche burch ben Bifchof von Wurzburg vermittelt murde.

<sup>44) 3. 1443.</sup> und 1445. f. oben G. 37 und 46.

Gefch. v. Schwaben. H. B. II. Abth. Schluf.

## Ruftung ber Stabte.

Muf jene Nachrichten faumten die Stabte nicht. mabrend noch über die Streitfragen unterhamelt murbe, fid jur Gegenwehre ju ruften. Bede befferte ober befestigte ihre Ringmauern und verfah fich mit Behre, Roft und Beug, fo gut fie vermochte. Sanns pon Kurft; ber ichon in ber obenermahnten boppele ten-Rehde gwifden Birtemberg und ben Stabten ges nannt worden, mar nach ber gemachten Thabiguna in die Dienfte ber Stadt Eflingen getreten, obgleich feine Stammburg Surft, auf ber Mordfeite ber Mlp bei Moffingen, Die fein alterer Bruber Bilbelm bes In ber Belm: fag. Leben von Birtemberg mar. ftabtifchen Rebde batten Wimpfen und Seilbronn um ibn gebeten, um einen Streifzug auf die Feinde gu Alls ber Ctabtefrieg ausbrach, lag er in machen. Befangenichaft ju Schauenburg, (woran er auch Theil hatte,) nachdem ihn Albrecht von Renenftein, Bogt gu Kurftened, niedergeworfen hatte. Eflingen erhielt von letterem, daß Sanns der Saft entlaffen murbe, weil fie feiner im Rrieg bedurften, jedoch gegen fichere Bemabrichaft von Seiten ber Stadt, weil man feinem Gelubde allein nicht traute, daß er fich nach Sahr und Tag wieder gen Schauenburg, in Ibrg bes jungern von Schauenburg Theil, ftellen follte. Eben fo bewarben fich die andern Stadte um geschickte Sauptleute, die ben Rrieg zu treiben mußten.

Es wurden haufige Stadtetage gehalten, theils um ihr Bundniß ju ftarten, theils gemeinschaftliche Rriegsmaaeregeln ju nehmen \*). Stadte, welche

<sup>\*) 1446.</sup> o' vor Oculi hatten 3: Reichsstädte in Schwaben fich auf 3 Jahre verbunden, Wenker, Coll. Jur.

# II. Buche II. Abth. V. Abfchn. V. Kap. 67

noch nicht zur Bereinigung geschworen batten, wie Windsheim, Beiffenburg, wurden in diese aufges nommen. Damit Donauword nicht vom Reich gestrennt werden mochte, wurde ihr von mehreren Stadzten besondere Hulfe zugesagt, unter der Bedingung, ihr Regiment nach der Stadte Gefallen ordnen zu laffen, in welcher Absicht auch Ratheboten dahin ges sandt wurden.

Die Stabte beschloßen, die Frankfurter Deffe fur jest nicht zu besuchen. In Abficht bes platten Lans bes wollte jede Stadt die Landleute, Die ibr eben (aefallia) maren, in ihre Mauern fluchten laffen, und fie fcbirmen, wenn fie ihr Landgefchrei und ben Landfrieden, als. die ihrigen, fcmbren murben. Auch follten die armen Leute veranlagt werden, Rorn in die Reichoftabte ju flehnen und in feine herrens ftadt, gegen Diederabfolgung. Nachdem verschiedene Rriegsplane entworfen worden, da man beforgte, der Marggrav Albrecht mochte bis Ulm beraufdrins gen, fo tam man in ber Sauptfache barin überein, daß jede Stadt von jedem 100 (fl.) womit fie in ber Ungahl (Matrifel) liege, i mohlgeruftetes Pferd ju einem gemeinschaftlichen reifigen Beug fdiden folle, bavon murbe ein Drittheil bei ben uns tern Stadten, um Rotenburg a.b. I., Dintelebuhl u. f. m., bas andere ju Bimpfen, Beilbronn, bas. britte ju Rotweil, Schafhaufen, Radolfzell, liegen, ftreifen und mebern \*), und im Rothfall zueinander

publ. 203. sq. Da bas Bundniß jest ablief, fo mußte es erneuert werden. Die Erftredung gefcah bis 1454.

Da einem andern Entwurf heißt es: Die 3 Rotten fob

ftogen. Nach einem andern Plan wurden Ulm; Mensmingen, Biberach; als Bersammlungeorte genannt. Ueber diese brei Saufen wurden eben so viele gemeinsschaftliche Sauptleute bestimmt, welche in schwehren Fallen Ratheboten von einigen hierzu ernannten Stadsten zu fich erfordern sollten, um mit gemeinschafts lichem Rath zu Werk zu gehen.

Auch wegen Bundesgenoffen von Fürsten und herren wurde verhandelt, jedoch mit großer Umssicht. Bischof Gottfried von Burzburg war einer der ersten, der die Stadte noch mahrend des Schweizers friegs vor Rustungen des Marggraven Albrechts und des herzogs Bilhelm von Sachsen warnte, zugleich erbot er sich, mit den Stadten zu gegenseitiger hulfe zusammenzutreten. Auch sollten sie mit seinem Brusder, dem herzog Friedrich von Sachsen, auf einem Zag zu Bamberg wegen Bereinigung unterhandeln.

Das letztere war ihnen aber schon zu bedenklich, weil die Fürsten viel Anhang hatten, und zum Theil weit entfernt waren. Dem Bischof aber leisteten sie wirklich Ginungshulfe gegen Grav Sigmund von Gleichen, mit 20 Glefen unter ber hauptmannschaft Georgs von Geroldseck, dem als Marschall, Ershard Maler, deren von Augsburg Diener, zugeords net wurde.

## Bierfache gebbe.

So rufteten die Stadte, doch die meiften, wie es scheint, blos zu ihrer nothgedrungenen Bertheidis gung. Der angreifende Theil maren in der That

len in ben angewiesenen Contraden ,, hailfen , ftreis fen , webern ...

# II. Buchs II. Abth. V. Abschn. V. Kap. 69

die Furften mit ihrem zugewandten Abel 45). Den erften Sehbebrief fandte Marggrav Albrecht an die Stadt Rurnberg und an Conrad von Seibed, ile en vornehmften Belfer, der wider feinen Billen in ihr Burgerrecht getreten mar 45b). Run mahnte bie Stadt die Bundeshulfe, worauf fofort 30 Reiches fladte von Augeburg bis Bopfingen und Radolfzell dem Marggraven einen gemeinschaftlichen Abfagbrief aufandten, weil er bas Rechtgebot nicht aufgenoms men, auch des rom. Ronigs Gebot verachtet und bie Stadt mit Ram (Raub) und Brand beschäbigt . habe 46). Go murben die fcmabifchen Stabte eis gentlich burch die Ginung mit Rurnberg in ben Rrieg gezogen, boch nicht wider ihren Billen. Murnberg hatte gern ben Rrieg vermeiben mogen. Auf einem Bermittlungstag ju Bamberg fchlug fie vor, die Riche tung mit etwieviel Gelb ju Stand ju bringen, aber fie murbe von den Stadten überftimmt mit Berbeif. fung ftattlicher Sulfe, weil ber Rrieg auf ihr liegen murbe 47). Doch die Stadte bekamen bald fur fic

45b) Der Zwift mit letterem entstand wegen eines Bergwerte, auf beffen Gutern, bas Albrecht ale Landesherr ansprach.

47) Antwort Murnberge an Sall megen ber Schmeiger-

<sup>45)</sup> Mehrmals fagen die Stadte in ihren Berichten: "man folle der Welt zeigen, wie muthwillig der Stadte Feinde den Arieg angefangen." — "Die Tyrannen, die grimsmen herren und Butriche!" u. f. w.

<sup>46)</sup> Sattler, Graven, II. Beil. 81. Die Namen der dafelbst unterschriebenen 30 Städte (ausser Nürnberg) sind zu vergleichen mit dem oben Note 14 vorgelegten Bekeichnis der 31 Bundesstädte. Dieser Absagbrief ist vom 9. Juli 1449.

felbft zu thun. Bor Ablauf eines Monathe fandte Grav Ulrich von Birtemberg ber Stadt Eflingen ben Abfagbrief 40). hier mar umgefehrt bie feinds liche Stimmung mehr auf Ceiten ber Stadt, . 43 auf Seiten bes Graven. Diefer hatte zuerft Ulm und Die Bundesftadte um gutliche Beilegung erfucht. Die Statte felbft vermittelten mit allem Bleiß, bamit es nicht zum allgemeinen Rrieg fame; fie ichlugen ben Bergog Beinrich von Bayern jum Schiedrichter vor; Diefer brachte es dabin, daß beide Theile bor bem rom. Ronig Recht nehmen wollten; nur verlangte Grav Ufrich, bag die Stadt indeffen ben erhohten Boll ruben laffen follte. Die Stadt aber wollte bie erlangte Rreiheit burchaus feft halten, und nachdem auf beiden Seiten Repreffalien gebraucht worden, wurden zwei wirtembergifche Unterthanen, ein armer Rnecht und ein armer Mann, jener vor der Stadt: wehre, Diefer won einem ftadtifchen Goloner erfchlas. gen. Das fand nun ber fonft fo milde Grav Ulrich gang unleiblich, nachbem ber Streit fcon anderthalb Sahre gewährt hatte, und ließ alfo ben gedachten Abfagbrief ergeben. Auf biefen folgte ein ganger Sagel von Tehdebriefen von Graven und herren, wie por etlichen Jahren gegen die Gidgenoffen, nur mit bem Unterschied, baß einige blos einer Stadt, andere mehreren jugieich , wieder andere allen Stadten gus mal abfagten, theils wegen Grav Ulriche, theils wegen Marggrav Jacobs, theils wegen anderer Ber-

koften, vergl. unten S. 105. Nach diefer authentischen Erflärung der Stadt ift zu erganzen J. v. Muller, Schweiz. Gesch. IV. 466.

<sup>48)</sup> Sattler, a. a. D. Beil. 82. vom 5. Mug. 1449.

ren, wobel jedoch alle und jeder besonbers bes ans bern Selfer gu fenn erflarten. Alle alten Rlagen wurden jest hervorgesucht. Marggrav Jacob von Baben gebachte noch, baß auf bem Ritt gegen bie Urmen Jaden, ben die Stabte bor 5 Jahren ihren Rreunden von Strafburg gefchidt, fein Schultheiß ju Sohenwart von einem Rotenburgifchen Gblos ner erschlagen worden fene. Der Erzbischof von Maing fehbete die von Salle wegen bes Schloffes Reuenfele, bas fie erobert und ausgebrannt bate ten, als ob es ein feindliches Schloß gemefen mare. So mar's nun eigentlich eine vierfache Febbe: gwis fchen Brandenburg und Murnberg , gwifchen Maing und Sall, zwischen Wirtemberg und Eflingen, gwis. ichen Baben und einigen verbundeten Stadten. Diefe alle erwiederten die Tehdebriefe nicht nur fur fic felbit, fonbern auch einzelne ihrer Diener; biejenigen, welche fürstliche Leben hatten, fagten folche auf bis ju Ende des Rriegs, laut ber Lebengefete.

So entbrannte nun ein allgemeiner Rrieg vom Main bis jum Boben : See. In Schmaben maren alle Stanbe gegeneinander in Baffen, auffer Grab Ludwig von Wirtemberg mit feinem Landestheil, und Die Ritterschaft St. Georgen Schilde, welche zwei Jahre gubor in feine Dienfte getreten mar. herzog Albrecht von Defterreich hielt Unfange ftill, weil er mit ben Gidgenoffen' noch nicht im Reinen war. Grav Ludwig , von den Stadten "ber Alte von Birtemberg" genannt , burch ben Schweizerfrieg ges warnt, gab ein feltenes Beifpiel fluger Maßigung mitten in bem verheerenden Sturm, er fchitte bie Seinigen und fuchte redlich ju vermitteln, bie Stabte felbft festen großes Butrauen in ibn. Dagegen tamen

bie Stifte und Gotteshäuser mit ihren Bestyungen in großes Gedrange; sie hatten gern des Kriegs ents wehrt senn mbgen; aber sie mußten mit ihren Schirms herren Theil nehmen und erlitten unverschuldete Rache von den Städten. Dem Abt von Elwangen wurde jedoch von beiden Theilen Neutralität zugestanden. Der Bischof von Würzburg wurde von Mainz und ben meisten andern Städteseinden ausgenommen.

. Nachbem ber Rrieg in Franken ichon eine Beits lang gebauert hatte, brad) Die Berheerung fchnell auch in Schwaben aus. Um Morgen batte Eflins gen Grav Ulriche Absagebrief erhalten, am Rach= mittag ward fcon bas wirtembergifche Dorf Dber-Eflingen angezundet, ein neuer Beweiß von der Ers bitterung ber Stadt, ob fich gleich in ber Folge ergab, baß fie noch nicht einmal recht gum Rrieg. verfeben war. Oft rannten bie Wirtemberger bis an bie Mauern von Eflingen und schoffen hinein, eben fo oft-fiel auch die Mannichaft beraus. Bur namlis den Beit machte Marggrav Jacob von Baden Un= griffe auf Die Stadt Beil und ihre Berbundeten. Aber meber Eflingen noch eine ber andern Stabte murben eigentlich belagert; bochftens ein Daar Tage eingeschloffen; ber gange Rrieg bestand in mechselfeis tigen Raubzugen, um burch Dam und Brand ben Reind zu verderben, bis'nichts mehr übrig mar. Go wurden fast taglich Beinberge gerftort, das Beu auf ben Wiesen angegundet, Frucht = und Weinvorrathe geplundert oder ausgeschuttet, die Rufen im Berbft gerichlagen, Dichheerden weggetrieben, Saufer, Rir= den, Beiler und gange Dorfer in die Afche gelegt. Das icone fruchtbare Land um Eflingen und um

bas Stammhaus/ Wirtemberg ward schrecklich versbeert. hier war der Mittelpunkt des schwäbischen Stadtefriegs.

Ungefahr einen Monath hatten benbe Theile fcon auf diefe Beife einander beschädigt, es mar gerade amifchen ber Ernbte und bem Berbft, - fo fam ein Friedgebot vom rom. Ronig. Marggrap Albrecht ichien fich in einen Baffenstillftand gu fus gen: es fehlte an Geldmitteln gegen bie mohlhaben= bern Stadte. Un Grav Ulrich und Efflingen ergieng baffelbe Unfinnen. Es traten Bermittler ein bon geiftlichen und weltlichen Furften. Auch Ulm und bie Bundesftadte thaten bas ihrige. Aber weder bie Stadt noch der Grav wollten nachgeben oder einen gutlichen Tag annehmen; jeder Theil fcbien erft noch feine Rache fattigen zu wollen. Das fleine Gebiet von Eflingen lag ichon gang bbe; es mar alfo außer= halb ber Stadt nichte mehr zu verlieren 49). Mun gieng die Rebde aufe Deue an und verbreitete fich iber gang Schwaben; benn die andern Gradte fets= ten fich jest auch in Bewegung, theils einzeln, theils in großern Maffen. Die von Omund belagerten bas rechbergifche Schloß Balfteten. Unverfehens jog Grav Ulrich von Wirtemberg hinauf, erfchlug ihrer mehr als 100, und nahm 154 gefangen \*).

<sup>49)</sup> Die hier benüßte hanbschriftliche Chronit von Eflingen schiebt die Schuld auf Grav Ulrich, die Stadt habe den Frieden halten wollen. Sattler hingegen (Graven II. 167.) legt alles auf Eflingen. Mithin haben wir wohl im Tert mit Recht angenommen, daß kein Theil nachzugeben geneigt gewesen sepe.

<sup>\*) 1.</sup> Cept. 1449.

#### Der Stabte Rriegerath ju Ulm.

Der Stabtetag ju Ulm traf großere und ernfts lichere Unftalten ?). Es murbe beschloffen: jede Stadt folle ihren reifigen Beug in 8 Tagen nach Morblingen ober Rotenburg a. b. T. ftellen, nebft ben ruct's ftandigen Buchfens und Armbruftichugen. Statt ber fruber beichloffenen 800 ju Rog und 800 ju Ruf wolle man Schweiger in Gold nehmen, wozu jebe Stadt nach ihrem Unschlag mitzufteuern habe. Diefe Schweizer mit ber Statte Reifigen follen die Reinde beschädigen, b. h. angriffemeife zu Bert geben. Jebe Stadt foll fich bereit halten, wenn fie bon Ulm ges mabnt werde, ba ichon viele Stadte um Gulfe gebes ten hatten. Da bie Rriegegeschafte fur bie Saupts leute allein zu ichwehr ichienen, fo murbe bald barauf weiter befchloffen, daß die funf Stadte, Muge: burg, Ulm, Eflingen, Mordlingen, Memmingen, ihre Ratheboten mit vollem Gewalt gu Ulm bleiben laffen follen, um von dort aus ben Rrieg mit Rachtrud und Uebereinstimmung gu leiten, (permanenter Rriegerath.) Es murbe ferner gu Ulm ein Berlaft gegeben, bag jebe Stadt den ihr gelegenen Reinden feindlich thun folle.

Ermuthigt durch diese Maabregeln zogen die Stadte aus. Augeburg, Ulm, Memmingen, Kempsten nahmen mit vereinigten Waffen Leiphelm ein. Diese Stadt am rechten Donauufer oberhalb Gungsburg gehorte damals bem Graven Ulrich von Wirstemberg und war von Grav Ulrich von helfenstein, als seine Pfandschaft, besetzt. Es wurde eine formsliche Capitulation geschlossen; wenn innerhalb 4 Wos

<sup>49) 6.</sup> Cept. 1449.

den die Rriegsfürften verfiegelte Berichreibungen geben murben, mabrend bes Rriege in und außerhalb Leip: Bim ben vereinten Stadten nicht ichaben zu wollen. fo folle Grav Ulrich die Stadt wieder erhalten 10). Unbere verfuhr ber Stadtezeug im Brengthal : Die wirtembergifden Ribfter Unhaufen und Berbrechtina gen mit einigen Dorfern wurden in die Afche gelegt, gebrochen bas Schloß Altenburg, bas einem von Befternach gehörte, gebrochen Guffenburg und Gurben bei Beidenheim. Die obern Stadte folugen auch los. Memmingen verbrannte Nordholg. Beits von Rechberg Befte, und brachte viele Beute in die Ctadt gurud. Rotweil legte fich vor bas bfterreichische Schloß Sohenberg in ber Meinung, Soft von Sornftein, ihr Reind, fene barin \*), fie gewannen es nach ibffundigem Befdiegen und liegen von ig ftreitbaren Mannern, welche fich aufe tapferfte vertheibigt hatten, nur Ginen am Leben : bas Schlof wurde ausgebrannt. Den hornftein fanden fie aber nicht, fondern allein feine Frau, eine gebohrne von Rechberg, mit ihren Jungfrauen. In der Rabe von Schafhaufen war bas Schloff Balm, Gis ber Gravin Urfula, Erbtoditer von Sabeburg : Lauffen: burg, welche mit diefem Schloß die Landgravichaft Rletgau ihrem Gemahl, Grav Alwig von Gulg, qua gebracht hatte. Die Stadt beschwehrte fich, bag bie Cohne ber Gravin, Rudolf und Almig, welche die nad Genf ziehenden Raufleute gefahrbeten, in bem Schloffe Buflucht fanten, mas die Gravin nicht auf

fich tommen laffen wollte, vielmehr verfichern lief.

<sup>50) 15.</sup> Cept. 1449. Mfc.

<sup>\*)</sup> Er batte auch ben Bopfingern ein Pferd genommen.

daß sie ihren Sohnen keinen Aufenthalt gestatte. Dennoch zogen die von Schashausen unvermuthet mit anbrechender Nacht aus und drangen in die Burg ein, wo sie die Gravin mit ihren beiden Sohnen gezfangen nahmen. Sie fanden geraubte Guter von Ulmer Rausseuten, welche diesen wieder erstattet wurz ben. Nachdem sie die Burg in die Asche gelegt, zozgen sie herab und eroberten auch der Graven Burg zu Rheinau und ließen die Gemeinde zu den Stadzten schwören 31). Diese beiden Geschichten brachten nachher den Stadten verdrüßliche Folgen.

Auf der frankischen Granze hatten die von Sall mit Marggrav Albrecht und feinen Belfern mehrfaltige Scharmuzel. Bu Altenmunfter und Roßfeld tries ben sie Bieh hinweg, Die Marggravlichen setten ihe nen aber nach und schlugen sie jenseit der Bieler,

wobei brei ihrer Souptleute blieben.

## Miederlage ber Stadte bei Eflingen.

Der Stådtezeug aber unternahm nun einen hauptzug von Ulm her auf Wirtemberg. Grav Ulrich war wieder in das ulmische, vormals helfensteinische Gezbiet von Geißlingen eingedrungen und verwüstete viele Dorfer. Das Stådtevolk nahm dagegen seinen Weg über die Alp gegen Reutlingen und verheerte alle dazzwischen gelegenen wirtembergischen Ortschaften. Mit den Reutlingern verstärkt zogen sie über die sogenannsten Filder herein; freudig kamen ihnen die Eslinger entgegen, sich mit ihnen zu vereinigen. Die schonssten Obrser mit allen ihren Borrathen giengen im

<sup>51)</sup> Müller, Schweiz. Gefch. IV. 473. ff. erganzt durch bandschriftliche Nachrichten.

geuer auf. Da man bon ferne ben aufsteigenben Rauch fah, brach Grav Ulrich fcnell von Goppins gen auf; er hatte auch ben babifchen Bugug bei fich. Un dem Balde Mugenreifach bei Ruith traf er auf bie Stadte; fein Rriegevolf war in 3 Saufen getheilt, im Bangen ungefahr 700 gu Pferd ohne die guß= fnechte und ben Trof \*). Die Stadte machten ben Angriff mit 300 Pferden und 150 Fußgangern, wors auf etwa 100 bon den Birtembergifden die Rlucht . nahmen, welche von ben Schugen verfolgt murben. 3mifchen beni ubrigen Rriegevolt aber entfpann fich ein febr erbittertes Gefecht (,, Gefchlag"), bag faum die fpate Racht bemfelben ein Ende machte, und in ber Kinfternif auch bie Freunde gegeneinander ranns Die Stadte aber hatten ben Rurgern gezogen. Ihre Sauptfahne mar verloren, zwei ihrer vornehm= ften Sauptleute, Balter Chinger von Ulm, und Sie= ronnmus Bopfinger von Mordlingen, maren gefallen; fie vermißten 109 Erfchlagene und Gefangene, unter ben lettern einen Ritter von Gerolosed; 40 Tobte wurden auf 4 Bagen durch Frauen, welche fie erbit= ten mußten, nach Eflingen gebracht; diefe Stadt allein hatte 25 barunter. Die Fürftlichen verloren 5 Tobte, barunter ber babifche Felbhauptmann, 30= bann von Steinbeim und Margarav Albrecht, Baftard von Baben; 35 murden gefangen, Grav Ulrich felbft mar an ber Sand vermundet. Diefes Gefecht geschah an aller Geelen Tag (2. Nov. 1449.) Stadtezeug warf fich nach Eflingen, wohin auch

<sup>\*)</sup> Der herren Lofung (Feldgeschrei) war: Unfer I. Frau Maria Grosmutter! ber Stabte: St. Martin! Mugsb. Chron. Mfc.

noch einige Beute (von 100 Studen hornvieh und 300 Schweinen) gebracht wurde, und wollte Berftarzfung erwarten. Nach und nach aber ritten die Zuzzuge von heilbronn, Nordlingen, Dinkelsbuhl zc. vereinzelt wieder nach haus.

Grav Ulrich verfolgte feinen Sieg; er bot ben halben Theil feines Landvolfe auf, und fammelte einen ftarten reifigen Beug ju Goppingen, Rirchheim, Beidenheim, Beiffenftein. Marggrav Jacob fandte auch wieder einen neuen Bugug. Bei Reresheim fand Marggrav Albrecht mit einem zahlreichen Rriegevolf. Bopfingen murbe aus bem naben btingifden Schloß Rlochberg mit Buchfen beschoffen. Es gieng die Rede, Die Furften wollten Giengen, Malen und Ulm übers gieben und nothigen. In der Berrichaft Alped ftreifs ten bereits 1600 Pferde und 400 Auffnechte; über: all gieng es ohne Schonung über die Landschaften ber Stabte. Mordlingen rief auch um Gulfe, weil fie glaublich gehort hatten, bag auch ber übrige Moel, ber noch nicht im Rrieg fene, barein tommen muffe, und daß feine Richtung werde gemacht werden, als bis die Stadte gang ins Berberben gebracht fenn murben.

Da fiel allen Stabten ber Muth. An innern Sulfemitteln waren fie wohl ben Fursten zum Theil iberlegen, und wenn fie ihre Macht auf einem Punkt hatten vereinigen konnen, fie wurden ihnen leicht die Spige geboten haben. Aber das war eben ihre Berslegenheit, daß fie überall von herrenlandern umgesben und von einander abgeschnitten waren. Wenn eine Stadt überfallen wurde, so konnte sie nur mit Muhe oder spat genug den andern Nachricht geben. Ihre Boten wurden häufig aufgefangen (niedergewor.

fen); fie fandten baher oft Priefter ober Fraueneperfonen mit gewissen Bortzeichen, oder schrieben die Briefe
mit griechischen Buchstaben. Die Fürsten aber wußten von dieser ungunstigen Lage guten Gebrauch zu
machen; ihre Länder hieugen zusammen, sie schnitzten den Städten alle Zusuhr ab, und gaben ihnen
auf verschiedenen Seiten zugleich zu thun, daß sie
nicht leicht zu Athem kommen konnten.

Neue Ruftungen und Aufruf ber Mitftande.

Der Stadtetag ju Ulm ermog alle Diefe Berles genheiten, und beichloß fofort, mabrend man ben reifigen Beug von Eflingen ber gu Ulm gurud ers wartete, neue Schweizer \*) ju werben, und ben reifigen Beug in zwei Theile nach UIm und Mords lingen gu rotten, die Salfte ber Suffnechte aber über ben Winter in die Stadte gu legen. Eflingen wollte 200 Schweizer; fie fonnten aber von den Stadteboten fur jest nicht gemahrt merden. mehrere Ctabte um Gulfe mabnten, fo murbe aus: geschrieben, Die Botschafter mit fo voller Gemalt, auszuruften, daß man ohne weiteres Sinterfichbrins gen rathichlagen und ohne Bergieben Gulfe ichiden Weiter lieffen der funf Stadte Rathefreunde bie Mahnung ergeben; ba ber Rrieg fcmer einreiffe, und daher alle Stadte laut Beschluffes mehr reifi= gen Beug bestellen follten, folches aber von den fleis nern Stadten nicht wohl geschehen tonne, weil man fich von ihnen nicht fo gern bestellen laffe, wie von ben großern: fo follte bie Bestellung acht ober gebn

<sup>\*) 3</sup>m Dec. 1449 tamen die erften Schweizer gu Ulm an.

ber machtigften Stabte überlaffen werben; biefe hatten auch bas Gelb auf Rechnung ber Stadte barguleiben, fie follten aber feine andere als gute Rriegeleute, und feinen ihrer vorigen Diener noch von ben ihrigen bestellen. "Bei Ghre und bei Gibe" murben bie Stadte erinnert, fobald fie gemahnt mirs ben, ihre Angahl ju ichiden, und wenn fie burch Reinde umlegen maren, fo follten fie ihre Ungahl eber augerhalb bestellen. Much follten fie fich vor Ausfallen (Gilen und Auslaufen) buten, weil fie das durch unnothig Schaben litten. Endlich follte zu bem oberften Feldhauptmann, Sangenor, einem Ges fchlechter von Augeburg, noch einer von Abel (ein gebohrner Mann) beffellt werben. Der Schweis ger hauptmann war Leobegarius Sandeder, uls mifder Diener, ber viel Muhe und Arbeit mit Bes ftellung ber Leute hatte.

Bahrend diefer großern Ruftungen beichloß ber Stattetag, fich auch an bie Mitftande ju wenden und Sulfe bei ihnen ju fuchen. Es murden Bot: Schaften an bie Gibgenoffen, an bie Geeftabte und an die rheinischen Stadte gefandt, welche nachdrud: lich vorstellen follten: "ber Marggrav Albrecht und Die andern gurften lieffen auch durch die wiederhohlten faif. Machtgebote fich nicht abhalten, Die Grabte wider Gott und Recht ju befriegen; fie wollten, wie man vernehme, die Stadte dermaffen belagern und nothigen, daß fie folche zu ihren Sanden brin: gen und aigen machen; moraus manniglich verftehe, baf es nicht allein auf fie angesehen fene, fondern überhaupt alle Reichoftabte gang gu vertilgen. Gollte ihnen folder muthwilliger, ungerechter Gewalt gelingen, fo murbe es tein Aufhoren haben, fondern

auch an bie andern Reichsftabte fommen. Daber werden diefe von wegen ber vereinten Stande fleife fiaft gebeten, ba fie Glieber bes rom. Reichs fomobl ale fie fepen, ihnen Beiftand und Balfe gugufagen und gu thun, und in den Dingen aufe befte gu rae then und ju belfen." - Mit ben ichmeigerischen Gibgenoffen murben überhaupt bfter Briefe gemeche felt; auch die gurften fchrieben, um die Schuld von fich abzulehnen. Aber fo wenig die fcmabifchen Stabte jenen in ihrem Rriege mit Defterreich thas tige Bulfe geleiftet, fo wenig fonnten fie jest auch von ihnen erhalten, auffer daß fie ihren Leuten bas Reiflaufen (Rriegedienfte in ftadtifchem Gold) gerne gestatteten "2). Much von ben Stabten am Rhein und Boden : Gee murbe fein Gulfovertrag erlangt. Alfo blieben die fcmabifchen und frantifchen Stabte in dem verderblichen Rriege fich felbft überlaffen : fie mußten fich aufs neue anftrengen , wenn anders bie Friedenshandlungen etwas bewirken follten.

Friedenshandlungen mahrend bes Rriegs.

Diese wurden immer neben dem Rrieg fortgesett burch mehrere Fursten, welche feine Freude an der zwecklofen Werheerung hatten. Schon nach den ers

52) Muller, Schweiz. Gesch. IV. S. 464. und 468. not. 51. sagt zwar, die Eidgenoffen hatten den Sold selbst gegeben, nach Tschudi, und die Städte hatten Gesschenke hinzugethan. Allein in allen unsern Urfunden ist nur von geworbenen Schweizern die Nede, und die Kosten oder die Umlage des Soldes werden, wie wir unten sehen, ein hauptgegenstand in der städtisschen Abrechnung.

Gefd. v. Schwaben. II. B. II. Abth. Schluß.

fen Reindfeligfeiten zwischen Birtemberg und Eflingen erhub fich Bifchof Peter eiligft von Mugebura bergb in bas Land, um mit benen von Eflingen aus ben Dingen ju reden. Er hatte Befehl vom pabft= lichen Legaten, Fleiß ju thun, bag biefe Rriegelaufe allenthalben abgethan murben; und ba die von Egs lingen zauberten, einen gutlichen Zag anzunehmen. weil fie mit ben andern Stadten fich nicht besprechen fonnten, fo wiederhohlte er den Untrag. Der Dabit felbit befahl in einer Bulle, einen gutlichen Tag gu feben fur alle Partheien. Pfalzgrav Friedrich folua eine Busammentunft gu Brettheim vor, und ber Bis fcof rieth bringend bagu, weil ihm bas Bergieffen pon Chriftenblut, Die Berftorung gottlicher Bugeho= rungen und diefer mohlgebauten Lande tief gu Ber= gen gebe. Der Pfalggrav erließ Ladungefdreiben an Die Rriegefürften; auch ber Teutschmeifter, Joft von Benningen, trat als Bermittler ein. Ulm felbft er= innerte Die bon Eflingen, fich geneigt gu bezeugen, "bamit man febe, wie muthwillig und unbillig bie Stadte befriegt murben." Diefer Tag murbe aber mehrmals verlegt, weil bald ber eine, bald ber an= bere Theil nicht zu rechter Beit ber Labung entfpro= Die Berren mit ihrer Parthei follten den batte. bann zu Dehringen, die Stadte gu Beilbronn erfchei= nen . ber Pfalggrav wollte nach Reuftadt in die Mitte Endlich, ba bas Sahr über biefen Bers handlungen zu Ende gieng, murde ein Tag auf Monds tag nach 3 Ronig (1350) gu Beidelberg gefett.

Dazwischen wollte Grav Ludwig von Wirtemberg noch besonders einen gutlichen Tag zwischen seinem Bruder und Eglingen zu Tubingen halten, die Stadt wollte ihn aber nicht annehmen, wiewohl die funf Stadteboren zu Ulm foldes ernftlich munichten, das mit der Grav beider Theile Glimpf und Unglimpf bore.

Endlich that auch ber rom. Ronig etwas ernfts licher zu ben Sachen. Man glaubte, bag er ben Rurften Unfangs durch bie Finger gefeben, weil ihn bie Stabte im Schweizerfrieg im Stich gelaffen 13). Als ihm die von Eflingen ihr Bedrangnif fund thas ten, fcbrieb er gurud: ",def von Birtemberg Sandel und Gefdicht fene ihm nicht lieb; er bore nicht gerne, wenn ihnen oder andern bes Reichs Unterthanen Bes malt geschehe: es werde ihnen befannt fenn, wie er indeffen durch Schriften und Gebote mit Bleiß und Ernft gethan habe, daß die Sachen gu folchem Unrath nit fommen maren. 'Mun habe er feine Rathe und Botichafter mit vollem Gewalt ausgefers tigt, famt etlichen Furften, burch bochften Rleif Die Sache ju verrichten, ober boch einen Frieden (Stills ftand) zu machen" \*). - Durch bie f. Commiffarien wurde bann ein Tag nach Munchen gefest, (12. Apr. 1550.) biefen nahmen bie Bundesftabte gerne an, und erinnerten bie von Eglingen, daß fie als "Saupts fåcher" ihre Botichaft bagu fenden follten.

Bahrend biefer Borbereitungen aber gieng ber Rrieg unaufhaltbar fort, ja er murbe noch großer

<sup>53)</sup> Augsb. Chron. von Mertle, Mfc.

<sup>\*)</sup> Der Eflinger Abgeordnete, Erhard Sachs, berichtete noch besonders: die wirtemb. Rathe dringen auf Abstellung des Bolls. Der R. habe ihnen geantwortet: er habe Macht dieses zu thun; wenn ihr herr etwas einwenden zu können glaube, soll ers mit dem Recht thun. — Es scheine, der R. wolle sich seine hand nicht verbinden laffen.

und heftiger, ba beide Partheien ben Frieben im Felbe erzwingen wollten. Die Absagungen wurden wieders hoblt und es famen noch neue hingu von einer giems lichen Angabl Ritter und herren theils wegen ber bisher genannten Rriegsfürften, theils wegen Bergog Ott und ber Graven von Detingen. Grav Ulrich pon Wirtemberg jog gleich mit Unfang bes Sahres mit ftarfem Bolf vor Eflingen und fam bis an ihre Behre (,, Pferrich"). Die Gefellen machten bagegen nachtliche Ausfalle aus ber Stadt, um Beute gu hohlen. Eftingen begehrte bringend Gulfe von den Stadten und erhielt troffliche Bufage. Der Stadte= tag verbefferte noch immer feine Rriegeanstalten. der untern und obern Rotte follte einer von Moet be= ftellt merden, ber ben Rrieg gu fuhren miffe; Diefe follten die oberften Sauptleute fenn, und jedem 2 Rathe von ben Stadten beigegeben werben. Es murbe ferner geboten, jebe Stadt folle ihre aufgelegte Ungahl reifigen Beuge (Reuterei) wohlgeruftet halten, und wo es fehle, mit guten, gerufteten, wohlberittenen, reifigen Gefellen erfeten; auch von jedem 100 fl. womit fie in ber Ungahl liege, 500 fl. einschicken, um gute reifige Leute, feine Burger, fur bas gemeinschaftliche Beer bestellen gu fonnen \*).

Den Stadten wuchs der Muth wieder, als fie horten, daß die Nurnberger einen großen Sieg über Marggrav Albrecht und herzog Ott erhalten hatten (11. Marz 1450.). Doch gieng es auch bei dem Stadtevolk hin und wieder nicht ohne Unfall und Unordnung ab. Einmal wurde geklagt, daß der

<sup>\*)</sup> Das lettere bestand aus Goldnern, die Dehre jeder Stadt aber aus Burgern.

Stabte reifiger Zeug aus beren von Eflingen Rotte weggeritten, und wenige bavon nach Ulm gurudges fommen fepen. Much hatte ein Streifzug gegen ben von Urbach feinen Bortheil erhalten, zwei Tage nachdem die Berhandlungen zu Munchen angeben follten. Bur namlichen Beit erlieffen ber funf Stabte Boten zu Ulm eine Mahnung, es feven merkliche und wichtige Unschläge gegen die Statte vorhanden, baher alle mit einem Drittheil ber Ihrigen wohl gerus ftet fenn follten: In biefem Augenblick ") fuhrte Grav Ulrich einen Unschlag auf Eglingen aus. Er erfah die Gelegenheit, ba viel Bolfe außerhalb ber Stadt mar, und fieng auf dem Geewafen und Bruhl \*\*) 130 Frauen, Jungfrauen und Anaben, welche nach Stuttgart geführt wurden, gemiffermaßen als Geis fel, um die Stadt ju Abthung des Bolls ju nothi= gen. Die Stadt lief fich aber baburch nicht irren, und nahm burch nachtliche Ausfalle an ben Dorfern Strumpfelbach, Stetten und Rommelehausen Rache. Nach 19 Tagen wurden die Gefangenen mit abge= fürzten Rocken wieder heimgeschickt und mußten die Abung bezahlen. Immer bitterer murbe die Rache. Als die abgeschnittenen Beinreben der Eflinger wieder ausschlugen, murden ein Dagr hundert Baifen dahin getrieben, um fie gang ju verderben. war nicht Rriegegebrauch. Ginem Burger von Unter-Zurtheim, Namens Freitag, ber fich ohne Erlaubniß des Graven Ulrich in Eglingen niedergelaffen, murben die Augen ausgestochen und die Sand abgehauen.

<sup>\*)</sup> Die Mahnung ift vom 13. April batirt, ber Angriff auf Eflingen gefchab am 16.

<sup>\*\*)</sup> Unterhalb Eflingen am Reccar gegen Beil.

# Funfte gebbe (mit S. Albrecht von Defterreich.)

Unter biefen Borfallen murbe ber Tag ju Mun= den verlegt, ba die Furften nicht in die Commiffion Bergog Albrecht von Defter= eingeben wollten. reich hatte eben jett bie Schweizerangelegenheiten beigelegt, und trat nun auch ihrem Bundniffe bei. Machdem er den Stadten wegen feiner Unfprude gu= erft das Recht auf Strafburg geboten, fandte er alebald Abfagbriefe fure erfte ber Stadt Ulm und ben andern, welchen die herrschaft Sobenberg verpfandet war; bann fehdete er überhaupt alle Bunbesftabre, weil die von Rotweil bas Schloß Sohen= berg mit Muthwillen niedergebrochen und geschleift; baffelbe thaten mit ihm Grav Beinrich von Furften: berg und 298 Ritter und herren vom vorderofters reichischen Abel und felbft die Landftadte im Breisgau.

Das war nun freilich ben Stabten ein schweheres, daß auch der übrige Theil von Oberschwaben mit herzog Albrecht die fünfte Fehde erhob. Die hohenbergischen Pfandschaftstädte mahnten die übris gen um hulfe, und der Kriegerath zu Ulm erließ nachdruckliche Ausschreiben: die Stadte sollen die doppelte Anzahl reifigen Zeuge nach Ulm schicken, und nicht blos mit einem Orittheil, sondern mit der halfte der Ihrigen zu Roß und zu Fuß gerüstet seyn, damit sie geschickt werden konnten, wohin sie ges mahnt wurden.

Indeffen zogen bie von heilbronn herauf, um Eglingen zu befreien; fie erschlugen etwa 40 von den Wirtembergischen und trieben 300 Stude Wieh hins weg. Schnell wandte Grav Ulrich feine Waffen

gegen fie; von Baben und Maing tamen ebenfalls Bolfer, im Gangen 12,000 Mann por Beilbronn que fammen; fie ichloßen die Stadt acht Tage lang ein. und vermufteten bie icone umliegende Lanbichaft. Dann jog Ulrich auch gegen Reutlingen, und verbeerte gleichfalls ein Paar Tage ihre Baumguter und Beinberge.

So empfanden biefe Stadte bis gulest bie Rache ber Rurftlichen. In ber Mitte von Schmaben, mo ber Rrieg angefangen, gieng er nun aud ju Enbe, ebe noch die Stadte ihre großern Unstalten ins Bert fegen fonnten.

#### Friede gu Bamberg.

Der Tag zu Munchen mar indeffen nach Seus ftabt an ber Mifch auf die Mitte Man verlegt morben, mit ber Bebingung, bag bie Surften und Berren , welche Sauptfacher bes Rriegs maren , perfonlich bort erscheinen sollten. Doch murbe auch bier nichts erreicht. Enblich gelang es ben Commiffarien auf einem Tage ju Bamberg, zwei Tage vor St. Johann gur Sonnenwende (1450), eine Ausschnung aller Partheien gu Stand gu bringen. Der rom. Ronig hatte zu Commiffarien ernannt die Bifchofe von Wurzburg und Chiemfee und den Pfalzgraven Rriedrich , welche in Verfon ericbienen von einer Ungahl Rathe begleitet: von bes rom. Ronige Rathen waren Sanns von Reitperg und Meifter Ulrich Riederer zugegen \*). Jede ber funf Sehden murde bes

<sup>\*)</sup> Die muraburgifden Rathe maren : Grav Jorg von Benneberg, Jorg Ruche von Schweinshaupten, Sofmei: fter; Die pfalgifchen: Joft von Benningen, Teutschmeis

fondere bethadigt: Die erfte gwifchen Marggrav 211brecht und Nurnberg nebft Conrad von Saibed; bie andere zwischen bem von Mainz und ben Stabten Rotenburg und Salle. Beide murden vor ben rom. Ronig gewiesen, um unverdingt Recht zu geben und ju nehmen. Die britte gehde bes Bergoge Albrecht von Defterreich mit Ulm und ben bobenbergischen Pfandichafteftabten , mit Rotweil , mit Schafhaufen und mit Bell am Unterfee follte von bem Pfalggras ben Friedrich gutlich ober rechtlich entschieden mers Die vierte gwischen Marggrav Jacob und gemeinen Reichoftabten murbe an ben rom. Ronig ges In Abficht ber funften gehbe gwischen Grav Ulrich und benen von Eflingen fiel ber Spruch: baß lettere megen ber zwei Getobteten por bem Pfalzgraven gut Recht fteben, bie Reuerung bes 30Us aber abstellen follten, es werbe benn von ihnen mit billigen Rechten ausgetragen.

Ju biesen fünf Richtungebriefen wurden noch folgende allgemeine Friedenbartikel gestellt: Alles Abgenommene (Eroberte) soll wieder zurück und die abgedrungenen Huldigungen frei gegeben werden. Jedem Theil sollen seine Gerechtigkeiten bleiben. Todsschlag, Nam und Brand sollen ab seyn und unberrechtet bleiben. Alle Gefangene werden freigelassen, gegen Bezahlung der Ahung, Schahung und Brandschahung aufgehoben. Diese Richtung und Sh-

fter, Grav Hanns von Leiningen, Peter von Thalheim, Ulrich von Rofenberg, Marschall. Bon Salzburg: Jehannes Durschter, Domprobst zu Breslau. Bon Herz. Ulbrecht von Bapern: Ott Benznauer, Jacob Butrich.

## II. Buchs II. Abth. V. Absch. V. Kap. 89

nung folle angehen auf Freitag nach Maria Seims suchung se).

So war nun ber Friede hergestellt, wiewohl vorserft nur burch Praliminarien, benn bie auf bas Recht ausgesetzten Streitfragen gaben noch eben so viel zu thun, wie nach bem Schweizerfrieg, und es kam fon gar noch ein paarmal zur Ergreifung der Waffen.

Eflingen wollte ben neuen Boll nicht abthun, fondern ben Rechteweg verfolgen. Grav Ulrich ges branchte nun wieder Repressalien, er verbot alle Musfuhr unter bem Bormand, baß fein eigenes Land nach ber großen Berheerung Theurung 'gu beforgen habe; bas Berbot wurde aber auch auf ben Landes: theil feiner Neffen ausgebehnt. Die andern Rurften thaten daffelbe. Dadurch famen befondere die gwis fchen ben mirtembergifchen und babifchen ganden ein= geschloffenen Stadte in große Roth. Eglingen führte Rlage bei bem rom. Ronig. Diefer wollte bie eine mal ertheilte Bollfreiheit felbit nicht gern gurudnebs men. Es wurde mancher Tag geleiftet mit Grav Ulrich und ben Furften, und mochte boch bie Sache nicht gerichtet werden. Ulrich verfaufte bie Berrs ichaft Beidenheim an Bergog Ludwig von Bayern für 60,000 fl. um bie Rriegsschulden ju beden, und machte neue Ruftungen, um die Stadt zu überfallen; fie mar aber gewarnt und die Sache unterblieb. Nach vier Jahren erhielt endlich Marggrav Albrecht von R. Friedrich ben Auftrag, Die Sache beizulegen. Diefer fette einen Tag zu Unfpach (28. Aug. 1454.) und that bann ben Ausspruch, bag Eflingen ben Boll abthun, und bie erlangten Briefe gu feinen Dans

<sup>56)</sup> Nordl. Arch.

den geben folle, um fie zu vernichten, mogegen Grav : Ulrich bas Ausfuhrverbot gurudnahm \*).

Bu ber Rechtsfache zwischen bem Erzbischof Dietrich von Mainz und den Stadten hall und Rotenburg wegen Neuenfels und Eberstadt, den
Schlössern und ihrem Zugehor, erbat sich hall von
gemeinen Stadten, ihr eine Botschaft fur den rom.
Konig zu leihen. Die Sache wurde aber von beiden
Seiten in die Lange gezogen. Daneben hatte die
Stadt mit mehreren vom Abel (mainzischen Lehens
leuten), welche bei dem Schloßbruch von Neuenfels
betheiligt waren 54), sich besonders zu vertragen,
welches alles neue Kosten auf die Stadt brachte.

In den Ansprüchen herzog Albrechts an Rots weil und Schafhausen scheint durch den Pfalzgraven nichts entschieden worden zu senn. Die beis den Stadte waren mit der Bamberger Richtung so wenig zufrieden, daß sie den Krieg wieder anfangen wollten, wenn die andern sich dazu hatten bewegen lassen. Es wurde, wie vor der Fehde, wieder ein Rechtstag auf Straßburg gesetzt. Die Bamberger Richtung enthielt den Beisatzt Zodschlag und Brand sollen in freundlichen Rechten dargelegt und berechtet werden. Aber die von Schashausen wurden nun wes gen des Schloßbruches von Balm und Rheinau von

<sup>\*)</sup> Db wegen ber zwei getotteten wirt. Unterthanen Genugthuung gegeben worden, ift aus den Alten nicht zu erfeben.

<sup>54)</sup> Jorg und Andreas Jobel, Wilhelm Truchfeß von Balded und Conrad Durner von Durnau. — Begen Maienfels hatten Nordlingen und Aalen noch 1489 unverrechnete Koften an die vereinigten Stadte ju forbern.

#### II. Buchs II. Abth. V. Abschn. V. Rap. 91

ber Gravin von Gulg noch besonders belangt. Gos bald fie in Freiheit war, führte die Gravin Rlage por bem t. Rammergericht. Diefes verurtheilte bie Stadt, ber Gravin fur ihren Schaben 8,200 fl. ju erlegen 55). Als die von Schafhaufen hieruber in -Berlegenheit maren, gebot Friedrich von romifche foniglicher Macht megen, die Stadt folle unter Defter= reich gurudtreten, und feinem Bruder Albrecht, ,,als regierendem Landesfürsten zu Schwaben und Elfag", fcmbren. hierdurch aufe neue bedrangt, befcbloß bie Stadt ein großes Geldopfer zu bringen, um die Graven von Gulg zu befriedigen. Diefe verfprachen bagegen, Balm nie wieder über die Erde gu erheben ( 15. Mug. 1453). Doch waren bamit Defterreichs . Unfpruche noch nicht entfernt. Diefes Saus fonnte nicht vergeffen, baß Schafhausen in Bergog Friedrichs Rrieg gur Beit bes Coftanger Concilium die Reiches freiheit erlangt hatte \*). Bergog Albrecht betrieb jest zugleich die Unspruche an die andern Stabte megen der hobenbergifden Pfandichaft. jener Bergog Rriedrich hatte in einem frubern Rrieg noch por bem Coftanger Concilium neun Reicheftad= ten fur ihren erlittenen Schaben und fur weiter bar= geliehenes Geld bie ichon von Bergog Leopold ver= pfandet gemefene Berrichaft Sobenberg wieder ber= pfandet 00). Diefe Ctabte maren Ulm, Reutlingen, Dinkelsbuhl, Smund, Memmingen, Rempten, Rauf-

<sup>55)</sup> Mfc. Nach Muller, Schweiz. Gefch. IV. 475. waren es 10,500 fl., welche die Stadt aufwenden mußte, laut Stadtrechnungen.

<sup>\*)</sup> f. IV. Bb. biefer Gefc. G. 325.

<sup>\*\*)</sup> f. ebend. G. 261. ff.

beuren, Biberach, Ravensburg, welche beghalb unter fich eine besondere Berbindung errichtet hatten. Dach bem Pfandbrief follten biefe Stabte zwar alle Rutungen ber herrichaft Sobenberg einnehmen, weil ihnen aber nur vier Stude berfelben eigentlich fur die Binfen verschrieben maren, von dem Ueberschuß ber Nugungen jahrlich Rechnung thun, und lettern an der Sauptsumme fo lange abziehen, Pfandschilling vollig bezahlt oder die Pfandschaft auf andere Urt wieber eingelost fenn murde. Run waren gegen 40 Jahre verfloffen, ohne daß die Stadte Rech: nung gethan oder von den Bergogen laut des Pfand: briefs eine Quittung eingehohlt hatten. Allfo führte Bergog Albrecht ichmehre Rlage, bag die Stadte ihm fein vaterlich Erb vorenthalten, da fich boch bie Pfandichaft langft abgenutt hatte, und daß er ber Stadte Reind fenn mußte, weil er über 100,000 fl. Schaben habe 57). Bufolge ber Bamberger Rich= tung legten bann bie Stabte vor bem Pfalgraven Rechnung ab über Ginnahme und Ausgabe von 38 Sahren, und bewiefen, daß lettere mertlich hoher fen, benn jene. Dagegen wurde von Seiten bes herzogs eingewandt, daß fie viele Rugungen und Falle nicht verrechnet, und bagegen in die Ausgabe vieles aufgenommen, mas fie nicht hatten thun fols Mun murbe wieder ein Tag nach Beidelberg gefett, bann ein weiterer nach Memmingen, endlich nach Oppenheim, welche aber alle nicht zu Stand famen 58).

<sup>57)</sup> Aus des herzogs Ausschreiben an die Reichsstände nach Einnahme der herrschaft, bei Fugger, S. 617.

# II. Buchs II. Abth. V. Abschn. V. Kap. 93

Sanns von Rechberge gebbe.

Bahrend diefer langweiligen Berhandlungen tritt unvermuthet Sanne von Rechberg noch einmal Relbe auf. Beim Musbruch bes Stabtefriegs batte er einen Mugenblick ftill gehalten, oder vielmebr gewanft, auf welche Geite er treten wollte, unges achtet feine Bruber und Better von Rechberg unvers weilt ben Stadten Fehdebriefe fandten. war mit Marggrav Albrecht feit dem Schweizerfrieg in vertrauten Berhaltniffen; ihm gu Gefallen batte er übernommen, mit zwei feiner Bruder ben Bifchof von Luttich auf der Reise niederzuwerfen. Sest von bem Saufe Defterreich gefranft, vielleicht weil er bei bem faum zuvor geendigten Rheinfelber Rrieg unbes friedigt geblieben 59), ließ Sanne von Rechberg feine Dienfte den Stadten anbieten, ba fie in der bochs ften Doth maren. Rotweil rieth ben andern febr. fie angunehmen, weil Sanns die Untreue ber Rurften fenne, und ben Burichern, feinen frubern Reinden. in bem Rrieg gegen bie Gibgenoffen treu gedient habe. Die fcmabifchen Stadte icheinen jedoch fein rechtes Bertrauen gu ihm gehabt gu haben. Die von Murn: berg aber waren feiner froh, und machten ihn gum Dberften ihrer Dagenburg. Er mar es, ber bem Marggraven Albrecht die oben berührte Mieberlage bei bem Gee Bilareut beibrachte, nachbem berfelbe spottweife bie Rurnberger geladen hatte, Fifche mit ihm zu effen 60). Nach bem Bamberger Frieden aber

<sup>59)</sup> vergl. Muller, Schweiz. Gefch. IV. 202-207. und biefe Gefchichte oben S. 58.

<sup>60)</sup> Gabelthover, Mfc. Auf Seite bes Marggraven

andert nun Sanns von Rechberg fcnell wieder feis nen Sinn, und führt auf eigene Fauft Rrieg ge= gen die Stabte, fo wie er nach bem Schweiger= frieben noch einmal megen Rheinfelben bie Waffen ergriffen. Die Stadte flagen, bag er, wie fruber "), ihre Raufmanneguter auf dem Boden : Gee geraubt habe. Db bieg ber Unfang ber Fehde gemefen, ober nur Repressalien megen erlittenem Unrecht und Schas ben, ober megen rudffanbiger Dienftgelber, barüber lagt fich aus Mangel an Nadrichten nicht entschels ben. Mit ihm fehbeten zugleich Beinrich von Ges rolded, herr ju Guly und heinrich von Gis fenburg mit einer großen Ungahl vom Aldel und beffen Selfern bie verbundeten Stabte. Diefe hatten nach bem Frieden ihre Goldner entlaffen; um fo eber fonnten die Berbundeten bom Abel etwas gegen fie unternehmen.

Rotweil, Ravensburg, Wangen, Memmingen, welche ohne Zweifel zunachst beschädigt waren, zogen mit ihrer Mannschaft vor Ram stein, Hannsen von Rechbergs Schloß bei Rotweil, und nahmen es nach vier Tagen, nachdem sie Feuerpfeile hineingeschossen. Ulm und die andern Stadte brachen das Schloß Ruchburg bei Lindau, woran Hanns durch seine Gemahlin Theil hatte 41). Racheglühend sammelte

fielen Bernhard von Sobenstaufen, Seinrich von Rechberg u. a. m. (Der erstere gehört wohl auch zu bem Geschlecht ber Rechberg.)

<sup>\*)</sup> f. oben G. 20.

<sup>61)</sup> Jenes geschah am Aftermontag vor Mar. Magdal. bieses am Freitag nach Nicol. 1452. Augsb. Chron.

Sanns von Rechberg eine große Bahl von Reifigen 9) und bedrohte die 31 Bundesftadte. Alle die Sache vor ben Raifer fam, gebot er beiben Theilen Kriebe bei hoher Pon, und gab bem Bifchof von Burgburg Auftrag, einen Rechtstag gu feten. Die Stadte flage ten wieder, Sanns von Rechberg habe auch mab= rend des angefangenen Rechteganges die Reindfelias feiten nicht eingestellt ; Gefangene fenen enthauptet, ein Mann mit feinem fcwangern Weib und fieben lebenden Rindern Nachts in einem Saufe verbrannt worden \*\*). hanns appellirte auch an ben Raifer . nachdem er zuerft vor bem hofgericht zu Rotweil feine Befdwerde vorgebracht, und gieng felbft an ben Sof. mo er auf feine alten Freunde gablte. Da er fich meigerte, auf dem Tag gu Burgburg gu erscheinen, erbot fich herzog Ludwig von Bayern gegen bie Stabte, ba er der Unmenschlichkeit und der Befcha= bigungen, welche beibe Theile einander gufugten, nicht langer aufeben tonne, die Cache gutlich zu vertragen, benn ber von Rechberg folge niemand mehr als ibm 62). Die Graven von Berdenberg-Sargans, Schwäger bes Rechberg, welche bie Salfte an Rud's burg hatten \*\*\*), waren ebenfalls nicht mußig. Da fie mit Schwyt und Glarus im Landrecht fanden,

<sup>\*)</sup> Er hatte noch vom Schweizerfrieg eine Gefellichaft friege: und beuteluftiger Leute an fich, genannt "bie Bode."

<sup>\*\*)</sup> pergl. Crusius ad a. 1453. Mehrere Dorfer um Raveneburg feven eingeafchert worden. Auch auf Buchorn babe Sanns einen Unichlag gehabt, wo zwei Berrather geviertheilt worben.

<sup>62)</sup> Mic. -

<sup>\*\*\*)</sup> Efdubi, Il. 572.

bewogen sie biese Orte, sich bei ben Reichsstädten zu verwenden. Sie thaten es, obgleich hanns ihr absgesagter Feind gewesen, mit so viel Nachdruck, daß die Städte vor dem Graven Ulrich von Wirtemberg zu Recht stehen, und den Erweis gestatten mußten, daß der Schloßbruch ohne Warnung und ohne Fehde geschehen sene, worauf sie zum Schadenersag mit 8393 fl. verurtheilt wurden (1453) 83). Die Städte aber appellirten wieder an den Raiser, und der Streit dauerte noch vier ganze Jahre \*).

Während dem scheint Hanns von Rechberg wies der mit Herzog Albrecht von Desterreich ausgeschnt worden zu seyn. Denn bald nach dem Rechtsspruch des Graven von Wirtemberg erhielten die Städte Rundschaft, daß der Herzog und Hanns von Rechs berg eine starke Macht zu Roß und zu Fuß bei Vils lingen sammelten. Die Absicht dieser Unternehmung wurde aber bald klar. Herzog Albrecht, der langen

- 63) Muller, Schweiz. Gefc. IV. Bd. 468. f. ergangt burch Urfunden. Bergl. Sormann Raufbeur. Chron.
- Bilbnow Bol von Bilbnow, weil Reutlingen mit Beistand ber Stadte, wie er fagt, ihm bas seinige zerzissen, ba er doch ber Stadte Diener gewesen. Conrad von Sidingen mureiner seiner helser. (Andere, kleiner Fehden mussen wir übergeben, um die haupts sache hatte Erzh. Albrecht und Grav Ulrich von Wirt. eine Richtung zu Sulz gemacht, welche aber Reutlinz gen nicht angenommen. Die übrigen Stadte wollten nichts damit zu thun haben, weil die Fehde erst nach Ausgang der Vereinigung entstanden sepe, (nach 1454) die Rechbergische hatte früher angefangen.

## II. Buche II. Abth. V. Moschn. V. Kap. 97

Berhandlungen und Rechnungen mit ben Stabten mude, fuhr gu und nahm die Berrichaft Sobenberg mit gewaffneter Sand wieder ein. Den Reicheftan= ben fchrieb er aus 64); ba die Stadte ber Beredung nicht nachgekommen, die irrigen Puntte bem Pfalggraven vorzulegen und endlich ben Raifer entscheiden ju laffen; fo fene ihm nichts anders übrig geblieben, als durch die ihm von Gott verliehene Macht fich in fein Erbgut wieder felbft einzufeten. Also mußten , Die neun Stadte, welchen bie Berrichaft verschrieben war, ihre Rechnung dahinten laffen und fich gufries ben geben. Rotweil wurde wegen des Schlogbruches Sohenberg noch besonders gur Entschadigung ange= halten, wofur die Stadt wieder bei den Bundesftad= ten Erfat ju erhalten hoffte 65).

Ballo darauf wollte man sich auch der Stadt Schafhausen bemächtigen. Bilgeri von hemdorf, Waffengenosse von hanns von Rechberg, sammelte im Stillen einen reisigen Zeug, kam unerwartet vor die Stadt und forderte sie zur Uebergabe an Desterzreich auf. Was man bisher durch freundliche Untershandlungen nicht vermocht hatte, das hoffte er nun durch Ueberraschung oder Gewalt zu erreichen. Allein die Stadt stand bereits in geheimen Unterhandlungen mit den Eidgenossen. Bon lauter öfterreichisch gessinntem Adel umgeben, von den schwäbischen Städzten abgeschnitten, wünschte sie durch die Schweizeine sichere, möglichst neutrale Stellung zu erhalten. Während mit hewdorf die Uebergabsverhandlungen

<sup>64)</sup> Rotenburg a. N. & vor Jubilate 1454.

<sup>65)</sup> Theils nach Fugger, Ehrenfpiegel, S. 617, theils nach Sanbichriften.

Gefch. v. Schwaben. II. B. II. Abth. Schluß.

hingehalten wurden, ließ sie den Eidgenoffen das lang verzögerte letzte Wort geben. Da famen ihre Botschafter und hielten feierlichen Einzug über die Rheinbrude. hewdorf zog unter Berwunschungen ab, die Stadt aber schwur auf die nachsten 25 Jahre zum Schweizerbund; 1. Jun. 1454 650). In demselzben Jahr gieng der schwäbische Städtebund zu Ende.

Die Graven von Sulz aber wollten von ihren Gewaltihaten noch immer nicht abstehen. Grav Alswig verband sich mit Grav Hanns von Thengen und Wilhelm von Fridingen. Sie überfielen Strasbursger auf dem Rückweg von Pfesses, und legten sie gefangen auf hohenkrahen und Eglisau. Während ihre Freunde einen Rachezug ins hegau machten und Thengen verbrannten, eroberten die von Zurich Eglissau und Rheinau. Schashausen vermittelte den Friesden, aber Rheinau blieb seitdem in schweizerischem Schutz und Eglisau kam an Zurich für die Kriegestoften; dafür gab die Stadt Geld, dem verunglücksten Thengen wieder aufzuhelfen.

Als Schafhausen, durch Desterreich gedrängt, aus der Reihe der schwäbischen Stadte austrat, marren noch die Abrechnungen vom Krieg übrig, wovon bald die Rede seyn wird.

Mit den Stadtefeinden waren erst noch verschies. bene Anspruche zu erledigen. In der Rechberge ischen Sache fuhren beide Theile fort, ihre Sache vor dem Rammergericht und am kais. hof zu versfolgen. Nachdem die von Augsburg dem Raiser bes richtet hatten, daß es nothig sehe, in der, von hanns

<sup>63</sup>b) Müller, a. a. D.

### II. Buchs II. Abth. V. Abschn. V. Kap. 99

von Rechberg bei bem Kammergericht vorgebrachten, (obgleich ihnen unbillig scheinenden) Anforderung eis nen rechtlichen Ausspruch zu geben, so ertheilte bet Raiser dem Cardinal, Bischof Peter von Augsburg, den Auftrag 68), Ulm und die verbündeten Städte mit Hanns von Rechberg rechtlich zu vergleischen. Der Bischof setzte einen Tag nach Dillingen. Auf diesem Tag scheint aber nichts geschafft worden zu seyn. Denn der Kaiser setzte bald darauf die Sache auf Marggrav Carl von Baden, und verordenete heinrich Marschall und Walter von hirnheim als Commissarien dazu. Durch diese wurde endlich eine Richtung gemacht; nach welcher die Städte doch dem von Rechberg 4000 fl. zu seiner Entschädigung bezahlen mußten. (Nov. 1457.)

Grav hanns von Detingen hatte ebenfalls eine Forderung an Nordlingen und die Bundesstädte, die er sogar im Lause der Berhandlungen noch steiz gern wollte. Es wurde auf gutlichen Bergleich anz getragen. Zuletzt ließ er den Städten die Wahl, ob sie die Forderung bezahlen, oder eine größere Summe ihm leihen wollten, worüber aber die Städte sich nicht vereinigen konnten.

Der Krieg selbst hatte kaum ein Jahr gedauert; die besondern Anspruche aber, welche laut der Friesdensurkunde rechtlich oder gutlich entschieden werden sollten, wurden zum Theil zehn Jahre herumgezogen und noch neue hinzugebracht, bis sie sich endlich in dem nachstesgenden Krieg wegen Donauwerd verloren.

Das ift nun der Berlauf des letten allgemeinen' Rriegs von Furften und Abel gegen 31 verbundete,

<sup>66)</sup> Billad, 2 nach St. Bit. 1457.

meist schwähische Reichoftabte. Sie murben zwar nicht, wie fie in der Stunde der Gefahr befürchtet hatten, von ihrer Reichofreiheit verdrängt, oder zu Landstädten der benachbarten Fürsten gemacht; doch haben die Fürsten in den meisten Streitigkeiten, über welchen der Krieg eigentlich enstanden war, obgesiegt.

Die Sache zwischen Marggrav Albrecht und Rurnberg wurde allein ohne Nachtheil der Stadt durch Pfalzgrav Ludwig entschieden <sup>67</sup>). Die andern Stadte blieben alle im Nachtheil. Umsonst hatten die Stadte so große Kosten aufgewandt, umsonst die grausame Verheerung ihres Gebiets erlitten. Etwa 200 Obrser waren auf beiden Seiten ausgeraubt oder eingeäschert. Ueber 80,000 fl. belief sich die Bundeszrechnung (1451), ohne die besonderen Rechnungen der Städte und ohne die Entschädigungen, welche kein Ende nehmen wollten. Während des Kriegsziahrs mußten sie beinahe das Indlssache ihrer geswöhnlichen Bundesanlage steuern \*). Die Ursachen

- 67) Die Stadt blieb bei allen ihren Nechten, auch in Alsficht des Jolls; befgleichen C. von Haibec. Auf Georgit 1453. Murnberg. dipl. Hift. I. 653. Wie die Städte mit Marggrav Jacob von Baden sich abgefunden, darüber geben weder Druckschriften noch Archivalurkunden Ausschluß. Seine Ansprücke waren auch von keiner großen Bedeutung. Nur so viel haben wir gefunden, daß Weil die Stadt sich beklagt, sie sepe in ihren großen Geschäften, troß ihren Bitten, von den Reichsstädten verlassen, und verachtet worden, und sepe genöttigt gewesen, mit dem Marggraven Carl, (Jacobs Sohn,) auf etliche Jahre in Einung zu treten.
- \*) Das 100 im gewöhnlichen Unschlag gab 1,163 ff.

#### II. Buchs II. Abth. V. Abschn. V. Kap. 101

bes ungludlichen Ausgangs lagen nun am Tag, und zu bem wirklichen Schaben famen noch andere mits telbare Folgen, die alle auch jum Nachtheil der Stadte ausschlugen.

Urfachen bes Unglud's der Stabte.

Mit Difmuth gewahrten fie jest, daß der Rrieg auf eine gang fehlerhafte Beife geführt worden. Außer ber ichon bemerkten ungunftigen Lage ober Ber= ftreutheit zwischen ben Berrenlandern, welche jebe Bufammenwirkung erfchwehrte oder theure Rundichaf= ter nothig machte, fehlte es, bei ben fleinern Stad: ten befonders, die meift vom Reldbau ihre Dahrung batten (Aderftabte); an Mitteln, bei einigen mohl auch am ernftlichen Billen, fich fur gemeinschaftliche Unternehmungen aufzuopfern. Manche Stadt wollte nur vom Bundestag Gulfe fur fich haben, und behielt ihren Bugug gurud, oder ichidte ihn mangels haft mit Abziehung der Gefangenen. Die untern Stadte besondere murden von den oberlandischen mehr: male ale faumig gefcholten und am Ende gering= fchatig behandelt. Ginige waren auch wirflich manch: mal-außer Stand ihren Bugug ju fchicken, weil fie gang vom Feinde eingeschloffen maren, wie Eflingen; andere mußten fich felbft helfen, wie Biberach, bas noch befonders, auf eigene Roften, Schweizer in Diefe mangelhafte Bufammenfegung Gold nahm. hat hauptfachlich Rordlingen mit bitterm Tadel ge-"Alldieweil die Stadte ihre Angahl bei fich behalten, ichreibt ber Rath an die funf Stabteboten ju Ulm , und fich felbft damit helfen wollen, fo lange friegen fie ichablich und verberblich, benn es vera

fangt gegen die Dacht unferer Beinde nicht, daß eine bort ein wenig jupft und rupft, die andere ba; bas mit erjagt man meber Chre noch Rugen." Auf Die Buffnechte, fahrt bas Schreiben fort, fene viel unnug Gelb verwendet worden, und von ben Mufs figern, Bangingern ober huningern 60) habe man nichts als Schaben gehabt. Mit einem mach= tigen, reifigen Beug auf gemeiner Stadte Roften fonnte man bas Land inhaben, und ben Feinden bie Bufuhr verhindern. Wenn man bas im Unfang ge= than batte, murbe man ber Schmach überhoben ges mefen fenn. "Ueberhaupt, fo fchließen die von Mords lingen, wir alle merten, bag über ben Rrieg bieber großes (auf) gegangen und boch fo viel nit geschafs fet ift, daß wir uns ruhmen ober beffern mochten, und geben viel Geld unnug aus, womit wir einans ber nur ju Schaden bringen, und haben Leute, Die viel foften und boch bas Ding nit thun; wir haben auch feiner Sache recht Ordnung, und find etliche Stadte gehorfam, etliche nit; es hand (haben) auch etliche Stabte ihren Rugen und Bortheil in ben Saden zuviel gesucht; beghalb ift es ben Stabten übel gegangen." - Schweiger murben gwar wieber= boblt geworben; aber fie murden, wie es fcheint, ungleich vertheilt ober vermendet, daher fich bann

<sup>68)</sup> Sauh, Sauhin, bohmifch, ein Fremder. Bielleicht waren fie aus dem Suffitentrieg nach Ceutschland
gefommen. Ober waren die Aufsiher etwas, wie die
spätern Boltigeurs? ober Bachposten, die auf den
Granzwarten saben? die Eflinger Chronit sagt: "auf
den Barten war man nicht versehen mit dem Aufsisen nach rechter Nothdurft."

#### II. Buche II. Abth. V. Abschn. V. Kap. 103

niehrere Stabte ber Theilnahme an ben Roften mels gerten. Burgermeifter und Rath ju Eflingen bereues ten oft, bag man nicht lauter Goloner beftellt hatte; mit einem rechten reifigen Beug murbe bie Sache beffer gelungen fenn. Go geftanden die Stabte nun felbft, daß ihre Burger und junge Mannschaft, "Gefellen" \*), nicht mehr fo geubt und wehrhaft fene, wie in ben frubern Stadtefriegen, ober wie bas fürftliche Rriegevolt. Mit Pferden maren fie ichlecht verfeben \*\*). Um meiften wurden gute Unführer vermißt; fie mußten folche vom Abel entlehnen. Ihren besten Sieg im ganzen Rrieg dankten bie Stadte hanns von Rechberg, ber nach wie vor ihr abgefagter Feind mar. Mordlingen burfte fich wohl erlauben, ben Bundesftadten obige Bormurfe gu machen, benn es hatte immer fo viel geleiftet als Ulm, ober eine birigirenbe Stadt, ohne fich biefes Borgugs anmagfen gu wollen. Much bei ber Abrechnung mußte die Stadt alles allein auf fich nehmen, mas auf ihre befonderen Tehden gegangen mar, ohne es in die gemeine Rechnung bringen ju durfen \*00).

<sup>\*)</sup> Die Efilinger Chronit unterscheidet : redliche Gesellen und arme Gesellen.

<sup>\*\*)</sup> Man war nit wohl beroffet, wurden taum 6 hengst getauft, die redlich reisig hieffen. Um 14 — 20 fl. wurs den Rosse getauft. Ebend.

<sup>\*\*\*)</sup> Gben fo gibt Nordlingen felbst ben Bopfingern bas Beugniß, sie feven in Armuth gerathen burch ihre Redlichfeit, womit sie sich bei bem Reich erhalten hate ten. Um biese frommen Leute bei dem Reich zu handbaben, burfte wohl ihr Auschlag vermindert werden.

Ein hauptgebrechen war, baß auch im Felbe felten nach einem gemeinschaftlichen Plan gehandelt wurde. Nach der Einrichtung des Städtetags konnte das fast nicht anders seyn. Selten kamen die Naths-boten mit voller Gewalt, die Beschlusse wurden auf hintersichbringen gestellt; darüber gieng die beste Zeit verloren. Indessen thaten die einzelnen Städte, was ihnen gut däuchte. Eben so die Partheien, die sich naher zu einander verschrieben hatten, wie die hohensbergischen Pfandschaftstädte, oder die sieben oberlanz dischen, die mit Word in Einung standen.

Bei der Berechnung und Ausgleichung ber Ros ften tam die fleinlichte Gelbstfucht immer mehr an ben Tag. Man fragte, ob bie Roften, welche ein= gelne Stabte mit Belagerung benachbarter Burgen gehabt, in die gemeine Rechnung aufzunehmen fegen? Die meiften giengen von bem Grundfage aus: mas eine Stadt fur fich feindliches gethan, ohne Ginmilligung ober Auftrag von ben andern, bas habe fie auch allein zu leiden. Man bedachte nicht, bag bei langer Umfrage oft die befte Belegenheit vorüber ges wefen mare. Much auf großere Parthieen murbe bie= fer Grundfat übergetragen. Die Stabte niebern Orts wollten nichts an ben Roften von Rudburg leiden \*), weil die obern Stabte ohne ihre Bewillis gung biefes Schloß gebrochen. Gollten fie an Ram = ftein, bem zweiten rechbergifden Schloffe, mitbezah= Ien, fo mußte ihnen vergonnt fenn, gegen ein Schlof in ihrer Nachbarichaft auch etwas porzunehmen. um ihres Beitrags wieder ergogt zu merden.

<sup>\*)</sup> Diese beliefen sich auf 14,977% fl. Die Roften von Ramftein auf 3,225% fl.

#### II. Buchs II. Abth. V. Abschn. V. Rap. 105

Desterreich den hohenbergischen Pfanbschaftstädten den Rrieg ankundigte, schrieben die andern Stadtes boten vom Munchner Friedenstag ihren Rathefreuns den zuruck, sie sollten, wenn sie um Hulfe gemahnt wurden, verhalten (zuruckhalten), bis auf weitere mundliche Nachricht.

Am meisten wurden die Bundesstädte beschämt, als sie von Nurnberg einen Beitrag zu den Schweiszerkosten verlangten. Man werde sich erinnern, liess sen die von Nurnberg wissen, daß die Städte bei der Frage vom Krieg sie überstimmt und ihnen deswegen Hulfe zugesagt hatten. Nurnberg habe aber vergebslich darum gemahnt, auch die Schweizer, welche doch, wie es geheißen, für alle Städte bestellt worz den senen, habe die Stadt nicht einmal auf ihre eizgene Kosten erhalten konnen; also habe sie, von der städtischen Hulfe verlassen, mit großem Schaden sich selbst sehr angegriffen, und eine Anzahl von Schweizzern auf eigene Kosten bestellt. Sie konnten daher zu den allgemeinen Kosten nicht beitragen, ausser, wenn letztere auch darein ausgenommen wurden.

# Streit über ber Abrechnung, befonbere mit Schafhaufen.

Mit ben Stadte feinden hatte man wegen ber besondern Entschädigungen lange gerechtet; jest geriethen die Stadte untereinander selbst in 3wift, als beim Ausgang der Einung die Rechnung geschlossen und Schulden und Ruckfande gemahnt wurden "). Hall war mit seiner Abrechnung nach

<sup>\*)</sup> Auf Martini 1454 follten die Stadte alle ihre Schulden

fieben Jahren noch nicht im Reinen. Rotweil berechnete, mas auf ben Schlogbruch Sobenberg; Schafhaufen mas auf Balm und Rheinau gegangen. Das alles follte in gemeiner Stabte Rechnung gelegt werden. Die beiben lettern Stadte bestanden mit hartnadigfeit auf Entschädigung von ben Bunbesgenoffen. Es murbe ein Tag auf Straß: Burgermeifter und Rath wiesen Rote burg gefett. meil auf einen Rechtetag von gemeinen Stadten "): in ber Schafhauser Sache aber wurde ber Spruch vergbaert. Diefe Ctabt mar ben Bundesftabten eine merfliche Angahl Geldes ichuldig, theils Anlagen, theils geliehenes, und meinte nicht ju gablen, es murbe benn ihre Wegenforderung auch in die Rech: nung gelegt, oder ihrem Rechtbot Folge geleiftet. Die Gidgenoffen erließen Bermendungefchreiben fur ihr neues Mitglied, gulett in ftarten Musbruden: man folle die Stadt nicht langer umführen! Diefe Sprache machte verschiedenen Gindrudt. Ginige Stadte empfanden Beforgniffe, andere meinten, man folle fich nicht ichreden laffen. Es murde ein gutlicher Zag ju Coftang gehalten, (Dec. 1460) mahrend die Sache noch ju Strafburg anhangig war. Die fchwas bifden Stadteboten famen aber fehr migvergnugt gu= rud; "bie Giogenoffischen Botschaften fenen lauter folechte Leute von den Gemeinden gewesen, nicht pon altem Berfommen, (alte, patricifche Gefchlechs ter,) und mehr geneigt ju Musjug ober Rriegen,

bezählen und das Geld nach Ulm liefern, bei einungs: gemäser Pon.

<sup>\*)</sup> Leptere vereinigten fich endlich ju einem gutlichen Ab-

als ju gutlicher hinlegung. Die von Schafhausen batten querft 16,000 fl. geforbert; bie von Coftang batten viele Mube und Arbeit angewandt, um einen Nachlaß zu erlangen. Endlich fen ben Ratheboten ein Abfchiedezettel zugeftellt worben, worin die Gibs. genoffen für bie von Schafhaufen 8,000 fl. geforbert, mit ihrer aller einhelligem Rufen und Gefdren, baf biefer Meinung nachgegangen werben muffe, fie murs ben auch feinen Buchftaben mehr barein ober baraus feben laffen."

Darüber famen bie Bundesftabte in Berlegenheit. Burben fie gufagen, meinten einige, fo lange bie Sache noch vor benen ju Strafburg hange, fo mochte das eine bofe Nachfolge haben, und dem Bolf eine Reizung bringen, Geld aus den Leuten zu nothen und zu ichroden. Burden fie es abichlagen, fo mochte ben Stadten neuer Unrath entstehen, und es mochten gertrennet werden, die fich miteinander bes helfen follten. Doch erwogen fie, daß in diefem Mugenblick viele angesehene Raufleute von den Stadten ihr Leib und Gut in ber Gidgenoffen Gebiet hatten. und daß man überhaupt erfahren habe, wie viel bie Stabte bei ben Rechtstagen magen \*).

Alfo murde auf einem Mahnungstag, (Sonntag nach bem Chrifttag 1460) wiewohl einige Stabte gar nicht geschrieben noch geschickt, durch Mehrheit ent= fchieben, die Dinge mit ben 8000 ff. gegen bie bon Schafhaufen in Gute abzutragen. Sogar nahmen bie Ratheboten von Augeburg, Ulm und Nurnberg die gebeime Abrede, wenn fich etliche Stadte bavon abziehen wollten, fo wollten fie bas-Tehlende auf fich nehmen.

<sup>\*) &</sup>quot;Wie gewagt ben Stadten die Rechte allenthalben feven."

Allein ehe noch die Antworten von dem größern Theil der Stadte eingekommen waren, erließen die von Schafhausen eine Schrift durch Costanz, daß sie den Weg der gutlichen Thadigung fallen lassen, und das Recht auf Costanz, Ueberlingen oder Lindau eingehen wollten.

Die Bundesstädte, besonders Nordlingen, Bimspfen und heilbronn, waren der Meinung, auf dem Recht bei denen von Straßburg zu besiehen. Letztere Städte schrieben: sie hatten der von Schashausen hochmuthige Ueberhebung der Schweizer vernommen. Straßburg seye in solchen Burden und Ehren hers kommen, daß sie weder um Schashausen noch um der Eidgenossen willen den Städten Unrecht thun wurde. Costanz hingegen, das schon vordem von den Schweizern gehochmuthigt worden, konnte leicht von ihnen wieder gedrängt, oder an einem unparstheilschen Spruch gehindert werden 69).

Die Mehrheit entschied fur das Rechtbot auf Stragburg; boch wurden zugleich einige Ratheboten wieder nach Costanz geschickt, um aufe neue gutliche Berhandlungen zu versuchen. Un mehrere eidgenos= fische Orte wurden noch besondere Schreiben geschickt.

69) Schreiben von & vor Paul. Bet. 1460. Auch bie Augsburger berufen sich darauf, daß der Stadtschreiber von heilbronn am besten wisse, daß der Schloßbruch von Balm ganz ohne Wissen der Städte und ohne Gezheiß der 5 Städteboten geschehen seine. Schafhausen hatte sich darauf berufen können, (was wir aber nirgend finden) daß doch Ulmisches Kausmannsgut zu Balm gefunden und zurüderstattet worden seine. s. 76.

Es murbe ein zweiter gutlicher Tag ju Coftang ges halten. Bon biefem fonnten aber Die Stadteboten nicht genug ergablen: "mit was Bartigfeit und Beiftand ber Gidgenoffen die von Schafhausen mit ihnen getagt hatten, es-fen fein anderes Mittel gemefen, ale nachzugeben, und die Richtung jum Sinterfich= bringen angunehmen." Es murbe an bie Stadte ausgeschrieben: "da man nun wohl febe, bag bie von Schafhausen bem Recht auf Strafburg nicht mehr nachgeben, und auch von ben Gidgenoffen nicht mehr bagu angehalten werden, fondern mehr eigenen Billens ale ber Billigfeit pflegen; auch wenn bie Beredung abgeschlagen murbe, aufs neue Unlob und Bertrennung unter den Stadten felbft entfteben fonnte: fo follen Burgermeifter und Rath die Cache in ihrer Beisheit ermagen."

Da aber acht Stabte fich gang weigerten, über: haupt eine große Bahl von ber bieberigen Bereinis gung immer mehr gurudtraten, ober eine fchrage Untwort gaben; fo beschloffen endlich die 14 Stabte ber alten Bereinigung, ba fie ben Dingen baß benn bie andern gelegen, auch um ihrer gewerbtreis benden Leute naber vermandt fenen, fo wollten fie einstweilen bas Gelb fur Schafhaufen, bas burch eine endliche Richtung auf 7000 fl. gefett worben, auf fich nehmen und bezahlen, und hernach feben, und wie bie andern Stadte auch jum Beitrag ge= bracht werden fonnten. Augsburg erflarte aber bald barauf: es wolle ber Sache gang quitt fenn. Pful= lendorf meinte, man folle die Stadte überhaupt un= befummert laffen, es werde boch wenig fruchten. Der Tag felbft murbe gar nicht befucht, und fo blieb

es UIm überlaffen, wie es von ben übrigen Stadten noch etwas erhalten zu tonnen glaubte 70).

#### Auflbsung bes Städtebundes.

Schon ber Rrieg und ber uble Ausgang batte ben Stadten bas Bundnig entleidet. Es murben amar nach bem Ablauf der großern Bereinigung meh= rere Tage über die Berlangerung gehalten, aber nicht viel fruchtbares ju Stand gebracht. Buerft mar freis lich die Rede, namentlich auf ben Antrag von Pfuls lendorf, daß man einer neuen Bereinigung wegen auch bei ben Gibgenoffen anfragen follte. gleich murben wirkliche Berufungen an Regensburg, an bie elfaffifchen und oberrheinischen Statte bis Frankfurt erlaffen. Aber fie entschuldigten fich faft einstimmig, baß fie ber wilben Laufe wegen feine Ratheboten fenden fonnten; und boch hatte eben Diefe Unficherheit, worüber alle flagten, zu einem naberen Unschlieffen fuhren follen 71). Run fiengen Die ichmabifden und frantifden Stadte an, untet fich Umfrage gu halten, ba besondere Donaumord wieder in Gefahr fam, vom Reich abgeriffen zu mer= Rur diefen Rall maren mohl mehrere geneigt, sufammengutreten; aber bie großere Bereinigung

<sup>70)</sup> Das Ganze nach Archivalnachrichten, welche auch zu Muller, Schweiz. Gesch. IV. 471. ff. manche Erganzung darbieten.

<sup>71)</sup> Seilbronn entidulbigte fic, daß fie nicht einmal von den Fürsten sicheres Geleit jum Stadtetag erhalt ten tonne: und boch war es auch dieser Stadt tein rechter Ernft zu einer neuen Vereinigung.

### II. Buchs II. Abth. V. Abschn. V. Rap. 1111

fand wenig Beifall mehr \*). Der Antrag murde also herabgestimmt: da mehrere Städte auf Antwort warzten ließen, so sollte man die Städte der alten Berzelnigung nur wieder zusammenbringen (mit Ulm 15). Es kamen aber nur 6 Nathsboten auf den Mahznungstag, und auf die nächste Berufung gar nur 2, von Nordlingen und von Reutlingen. Nun wurde den übrigen, welche Mittheilung des Abschieds verzlangten hatten, kund gemacht, "daß die Dinge deßzhalb am Ende sepen." 12)

So standen die Sachen schon mahrend des Schafs hauser Streites. In diesem wurde der Gegensatz der schweizerischen und der reichsstädtischen Eidzgenoffenschaft erst recht offenbar 73). Beim Aussgange der Berhandlungen war die letztere am Erldsschen. Die Namen der "alten Bereinigung" und der (letzten) "größern Bereinigung" galten nur noch von der Berbindlichkeit zu Mahnungs und Abrechnungstagen, welche aber auch in sich selbst erlagen. Doch haben die Städte der alten Bereinigung das meiste Jutrauen zu einander behalten, und die Hoffnung zur Wiederbelebung des Bundnisses nicht ausgegeben.

<sup>\*)</sup> Rur 10 gaben Antwort auf die Mahnung von Ulm. Augeburg wollte sich nur auf besondere Artikel, nicht auf eine "durchschlechte" Einung einlassen. Rempten allein ist bereit, sich zu vereinigen, "es sepen lügel voer viel Städte."

<sup>72)</sup> D vor Ambrof. 1459.

<sup>73)</sup> Die verbundeten Reichsstädte hatten fich bieber auch Gidgenoffen genannt, aber der Name galt von dies fer Beit an vorzugemeise nur den Schweizern.

Bieberannaberung zu den Fürften, und neue Landfriedens Bundniffe.

Bei einigen Stadten lag noch ein besonderer Grund ihrer Abneigung gegen die Bundesverlangezung darin, daß sie bereits im Begriff standen, sich wieder mit den Fürften zu verbinden. Bei andern war es Wirkung der zunehmenden Uneinigkeit, daß sie denn auch ihre Zuflucht zu solchen Bundniffen nahmen.

Schon, vor ben oben ergahlten Berhandlungen war auf einem Stadtetag zu Nurnberg \*) die Melsnung, sich mit vier Fursten, doch ohne Sulfezusage, zu vertragen, und Nurnberg übernahm es, auf eiznem bald daselbst zu haltenden Tag der Fürsten und herren darüber zu handeln. Die Stadte am Bodensee erwarteten um dieselbe Zeit (Dec. 1458) einen Tag zu Radolfzell, der von herren und Stadten eines Land friedens wegengehalten werden sollte\*\*).

Auf einem andern Stadtetag, da neun Stadte die Bundesverlangerung zugesagt, die andern blos zum Soren ("Losen") gekommen waren, trug ber Bischof von Augeburg ben Stadten vor: "wie zweiserlei Bereinigungen in diesen Landen sepen, nämlich etliche Fürsten und herren auf der einen, und die Stadte mit etlichen Fürsten und herren auf der ansbern Seite; daher möchte er um gemeinen Friedens und Nugens willen gerne sehen, daß beide Einungen

<sup>\*) 11.</sup> Sept. 1457.

<sup>\*\*)</sup> Es waren Zwistigkeiten befondere zwischen den Sees städten und bem Graven Wilhelm von Montfort, Burs ger ju Ravensburg.

### II. Buchs II. Abth. V. Abschn. V. Kap. 113

aber etliche Artitel, wegen Rauberei, Bugriffe und was jum Frieden und Gemach der Land und Leute dienen nichte, miteinander vereinigt wurden." Er schlug vor, sie sollten einen Tag zu heilbronn besuschen, wohin die Fürsten und herren wohl auch kommen durften.

Die Stadteboten gaben jur Unwort: fie hatten bavon nicht gewußt; fie wollten das an ihre Freunde bringen, auch wollten fie erft die Fursten und Bers ren boren, mit benen fie in Ginung fepen.

Bereits hatten einzelne Stabte folche Ginungen mit Rurften wieder eingegangen. 3mei Sahre nach bem Rrieg 74) fcblogen die von Ulm, Reutlins gen, Beil und Giengen mit Grav Ulrich, als Bormunder ber Graven Ludwig und Cherhard von Birtemberg, Gohnen des bald nach bem Friedens= idluß geftorbenen Graven Ludwig, mit welchem fie immer in gutem Bertrauen geftanben, eine Ginung auf 3 Jahre, nach ben gewöhnlichen Landfriebens= gefeten, ju gegenfeitigem Beiftand gegen Ungriff und Befchadigung, wobei die Stabte ben Graven bas Deffnungerecht in ihre Stabte und Burgen que geftanden, auch feinen ber ihrigen gu Pfahlburgern anzunehmen verfprachen. Jeder Theil follte den ans bern in ftiller und nublicher Gewehre laffen, alle Uebergriffe follten burch einen gemeinschaftlichen Schledrichter (Dbmann) mit Bufagen von gleichen Theilen gerichtet merben. Ausgenommen murbe ber Raifer . Die Pfalggraven , bas Reich überhaupt und

<sup>74) 1452</sup> uff des h. Erenz Tag zu herbst. Stuttg. Art chiv, Sattler hat diese und die folgenden Einungen übergangen.

alle Freis und Reichsstädte, namentlich Aalen und Rempten, mit welchen diese Städte eine besondere. Sinung hatten. — Dieses Bundniß wurde nach seiz nem Ablauf erneuert, mit Ulm, Giengen, Aalen, auf 5 Jahre; start Beil der Stadt, welche gendzthigt worden, mit Marggrav Carl von Baden int Sinung zu treten ), wurden Reutlingen und Smund aufgenommen 75). In der Folge fanden zehenjährige Erstreckungen Statt. Bon den Graven wurde auch die Ritterschaft mit St. Georgen Schild, mit welcher sie ebenfalls die Sinung erneuert hatz ten 76), ausgenommen.

Diese Verträge wurden zwar durch Grav Ulrich als Bormunder seiner Reffen geschlossen; mit ihmt selbst aber wollten die Städte sich nicht mehr einlassen. Ulm allein näherte sich im dritten Jahr nach dem Frieden (1453). Die Stadt überließ dem Grasven ihre Rechte auf die helfensteinische Pfandschaft hiltenburg und Wiesensteig 77), dagegen trat er ihr einen ziemlich großen Forsibezirk ab blos mit Vorzbehalt des Geleits. Gleich darauf verkaufte er Leipzheim an Ulm 76). Vier Jahre hernach traf Ulrich eine freundliche Vereinigung mit Bürgermeister und Rath zu Ulm des Geleits wegen, das die von Ulm

<sup>\*)</sup> f. oben Rote 67.

<sup>75)</sup> Vigil. Joh. Bapt. 1455. Stutig. und Nordl. Archiv.

<sup>76) 4.</sup> Oct. 1451. und Lichtmeß 1452. Sattler, a. a. D. S. 180. f.

<sup>77)</sup> Sattler, a. a. D. f. 171. f.

<sup>78)</sup> Sattler, Graven, II. 184. f. Der Bertaufspreis und überhaupt die nabern Umftande biefer Berhands lungen find nicht angegeben.

## II. Buchs II. Abth. V. Abschn. V. Kap. 115

bieber in Wirtemberg genommen und gebraucht. Da fie fich darin etwas beschwert gefunden, fo murde fur Bagen mit Raufmannegut, fur Reifende und Bots ichafter, je ein bestimmtes Geleitgeld gefett und bie Bereinigung auf 13 Jahre geschloffen 79).

Eflingen bingegen, obgleich in ber Mitte bon Birtemberg gelegen, trat mit Marggrav Carl von Baden auf bo Jahre in Ginung. Da der Raifer die Stadt nicht bei bem ertheilten Boll gegen Grav Ulrich handhaben fonnte, fo empfahl er fie bem Schute jenes Rurften. Dadurch murben augleich bie beiben gegen die Stadte verbundeten Saufer entzweit, und Eflingen behielt ben Groll. Die Stadt fonnte ben Berluft ihres Privilegiums nicht vergeffen. Mufs ferbem maren noch viele andere fleine Streitigfeiten, welche alle in Marggrav Albrechts Richtung nicht begriffen maren 80). Alfo gab es immer Rlagen, und

79) Pfingftabent 1457. Für einen Wagen mit Bentner: But, wenn er anders Beleit begehrt, follen gegeben merden 2 bohmifche Grofden und bas Botenlohn mit 1 bobmifden von ber Meile. Bei funf und mehr Das gen muffen die Amtleute, die bas Geleit geben, ben Boten felbft lohnen. Reifende ic. haben ben Geleites fnechten blod die Behrung gu bezahlen. - Spater fchet: nen auch bie andern mit Grav Eberhard vereinigten Stabte, Reutlingen, Giengen, Gmund, Malen, ibre Ginung auf Grav Ulrich ausgedehnt ju haben; wenige ftens beruft er fich barauf im Pfalger Rrieg 1460. Sattler, II. 234.

Bo) In einem Bergeichnif an die Ginungeftabte, s. d. gibt Eflingen folgende Befchwerden an: 1. Grav Ulrich habe bem Peter Raufheer ju Eflingen, ber Bogt und herr ju Schlichten weiler fen, nicht huldigen lafe

nach kurzer Zeit wieder Krieg. Marggrav Carl wollte bem Graven Ulrich ins Land fallen. Da trat Margzgrav Albrecht wieder dazwischen, und machte Bergleichsztind Freundschafts zorschläge; Mainz und Desterzreich thaten ebenfalls das ihrige. Durch so viele nachbarliche Bemühungen wurden endlich die beiden Häuser in eine Erbeinung gebracht. Doch blieb Eßzlingen in badischem Schutz.

Bu bem Hause der Pfalzgraven hatten die Städte mehr Vertrauen, mahrend Grav Ulrich mit Pfalzgrav Friedrich in Spannung gerieth. Schon in der obigen Einung mit den jungen Graven von Wirtemberg wurden die Pfalzgraven ausgenommen (ober als Freunde vorbehalten). Nördlingen, das auch mit den Graven von Detingen sich über einen rechtlichen Austrag vereinigt hatte, schloß nebst Bopfingen ein besonderes Verständniß mit Pfalzgrav, Herzog Ludwig von Bayern, welcher die beiden Städte auf zwei Jahre in seinen Schutz und Schirm nahm 61). Mit ebendemselben trat Ulm in Einung (1461); mit dem Pfalzgraven am Rhein Heilbronn.

fen, weil er etliche eigene Leute daselbst sien habe.

2. Die Halfte an der Wogtei zu Blochingen, dem Spital zu Eslingen zugehörig, seve mit Dienst und Steuern belegt worden.

3. Auf einen großen Wald, der den großen Wald, der des Spi 's armen Leuten zu Möhringen geshöre, mache Gav Ulrich Anspruch.

4. Von den Klosterfrauen zu Weil werde verlangt, daß sie ihr Nechensbuch jährlich dem Wogt zu Stuttgart vorlegen sollen, da doch Eslingen seit Menschengedenken die Gerichtssbarkeit zu. über bas Kloster ausgeübt, u. s. w.

<sup>81) 23.</sup> Jan. 1458, Mordl. Archiv.

# II. Buchs II. Abth. V. Absch. V. Kap. 117

Bur namlichen Beit vertrugen fich bie Stabte mit Marggrav Albrecht wegen bes Nurnberger Landgerichts. Umftanbliche Berhandlungen maren vorhergegangen. Die ichwabischen Stadte waren von ihren Altwordern her der Meinung, daß fie von biefem Landgericht nichts halten follten, und bag fie in ber Contrade bes hofgerichts ju Rote weil zu bleiben hatten. Deffenungeachtet hatten fie, namentlich in ber Fehbe mit Unehelm von Dberg und vielen andern Kallen Ladungen por bas Rurn= berger Landgericht erhalten, wodurch fie in mandher= lei Schaben und Berlegenheiten gerlethen. R. Friebrich ließ nun burch Seinrich von Pappenheim, Erb= marichall, und Balter von hirnheim einen gutlichen Zag fegen, und erlaubte bem Marggraven, fich mit ben Stadten zu vertragen, jeboch ber faif. Rechte unbeschadet 82). Die Stadte wußten, bag ber Marggrav gelbbedurftig fene. Nachdem fie fich endlich entichloffen hatten, ihm eine Berehrung gu geben 53), fo gieng er mit gehn Stadten einen Bertrag ein, daß fie und bie ihrigen, fo oft fie fur bes Marg= graven Landgericht geladen werden follten, burch ben Landrichter an ihre orbentlichen Gerichte, barin fie gefeffen und bie Guter gelegen, gewiefen werden foll= ten, befgleichen auch bie Rlager, ehe bie Sache bor dem Landgericht gur Anerkennung oder Acht gefom=

<sup>82) 7.</sup> Dec. 1456. Mfc.

<sup>83)</sup> Eine von den Städten trug darauf an, man follte dem Marggraven vorerst nicht alle Städte nennen, die daran bezahlen, namentlich follen Giengen, Alaten, Bopfingen geheim gehalten werden, "damit die Sprung besto kleiner gesprochen mirde!!"

men ware. Men aber in 6 Bochen und 3 Tagen vor diesen Gerichten nicht geholfen wurde, so durfzten die Rläger ihre Sache wieder bei dem Landgericht vornehmen und der Sache fürbas mit Recht nachzgehen \*4). Noch vor dem Abschluß dieser Berhandzlungen traten Rotenburg a. d. T., Dinkelszbühl und Windsheim mit dem Marggraven in Ginung. Drei Jahre darauf Nordlingen und Bopfingen, wobei der Marggrav versprach, den beiden Städten in vorkommenden Fällen gegen die Graven von Detingen beizustehen, als ob es seine eigene Sache wäre \*5). In beiden Einungen wurden die übrigen Reichsstädte vorbehalten.

# Uebergewicht ber Fürften über Städte und Abel.

So tamen bie Stadte bald wieder in ein fried. liches und freundliches Berhaltniß mit den Furften, wahrend fie unter fich felbst zerfielen, und ihre Saschen in Abnahme geriethen. Der Gewinn aber war wieder auf Seiten der Fürsten. Denn die Stadte hiefe sen nicht mehr Ginungsverwandte oder Berbundete, sondern Schirms verwandte oder Schutzgenossen und kamen also unvermerkt in ein untergeordnetes Bers haltniß.

Mit bem Ubel verhielt es fich eben fo. Schon im Schweizerkrieg war ber Schutz ber Fürsten ihre einzige Rettung; und in ben Fürsten-Ginungen, aus

<sup>84) 15.</sup> Jan. 1458. Bergl. Wegelin, von ber Land: vogtei ic. I. 248. II. n. 190.

<sup>85) 23.</sup> Apr. 1461. Mordl. Archiv.

welchen auch ber Rrieg gegen die Stadte berborgieng, ift es ausbrudlich gefagt, daß fie fich ju Schut und Schirm ber Graven, Berren, Ritter und Rnechte. welche in ihren Gebieten feghaft, ober ihnen zu verfprechen maren, verbunden hatten. Gelbft folde, Die in feines Furften Gebiet anfafig maren, wurden ihre Bugemandte oder Diener, und fühlten fich bald von Banden umschlungen, welche der Bafallenfchaft ziemlich nabe tamen. Auch die machtige Gefellichaft von St. Georgen Schild mußte fich biefem Berbaltnif fugen. Rruber biefen die Graven von Birtemberg, wenn fie mit ihnen in Ginung traten, ihre Mitgefellen; nach dem Stadtefrieg wurde die Gesellschaft an ber Donau gu' Dienern ber Graven aufgenommen 86). Die übrigen Mitglieder bes Abels maren nicht einmal unter fich einig. Go groß ber Sag im Allgemeinen gegen bie Stadte war, fo traten doch mehrere in ihren Dienft, um ihr Glud beffer zu machen. Go ftritten oft Glieder Giner Familie gegeneinander \*). Durch ben Rrieg felbft verarmten manche Saufer, und ihre Burgen blieben verbdet. Die Beithucher gebenfen einiger, beren Nachtommen hinter dem Pflug geben mußten. bere traten in herrendienfte oder trieben Straffen: raub. Lappifche Uebernamen werden hanfig gefunben 86b). Gelbft die angesehenften Sauptleute fonn: ten fich nicht aus dem Schulbengedrange retten.

<sup>86)</sup> Gattler, a. a. D. 181.

<sup>\*)</sup> Auch Grav Ulrich von Detingen bot fich ben Stad: ten an mit 24 Pferben, fur jedes 100 fl.

<sup>865) 3.</sup> B. Georg Grodhaing, Mitter. Senf Redwif, genannt Bauernfeind. Galle vom Riee, nach ber Ctabt

Lubwig, Grav von Belfenftein, Entel jenes Utriche, ber im Gefängniffe ermorbet worben \*), hatte por bem Schweizerfrieg mit feinen Brubern Ulrich und Rriedrich bie Berrichaften ber helfenfteinischen und wiesensteiger Linie getheilt (1441), gur namlichen Beit, ba auch bie Graven Ludwig und Ulrich von Birtemberg theilten. Gin Sahrhundert fruher, ba gerade auch im wirtembergifchen Saufe ber erfte Theilungsversuch gemacht worden, war bie Trennung ber wiesensteiger und blaubeurer Linie entftanden. Grav Ludwig, von bem bier bie Rebe ift, mar R. Rriedrichs III. hauptmann im Schweizerfrieg und hatte fur feinen Dienft an 1000 fl. gu forbern. Def= fenungeachtet verfaufte er bald barauf (1446) mit feinem Bruder Friedrich ben Untheil an Siltenburg und Biefenfteig auf Wiederlofung. Im Stadtefrieg wurde er Grav Ulriche von Wirtemberg Belfer mit 30 Pferden gegen jahrliche 1500 fl. Nach bem Rrieg entstand großer Streit megen jener Berrichaft mit Grav Ulrich von Selfenftein, feinem alteften Bruber, und die Sache murbe noch vermidelter, ale bie Stadt Ulm, wie oben gemelbet, ihren Untheil an

Sut ist ihm web. Wilhelm von Ningelstein, ben man nennt Affenschmalz. Henftlin Rüber von Stein, Hanns Säger von Mühlheim, Rünlin, den man nennt: net ben Jahn. Hanns von Preflach, genannt Nast, des Herzogs von Lothringen Futtermeister und Capitain. Eberhard Vierforn, Claus Tasch. Niclas von Langenslohr, u. s. w. Bei den Städteburgern findet man aber eben so sonderbare Geschlechtsnamen: Kasbohrer, Schmalztäusel u. s. w.

<sup>\*)</sup> f. IV. 286. G. 125. ff.

derselben herrschaft auch an Wirtemberg überließ. In Folge ber bisherigen Verpfändungen sahen die Graven ihre Stammlande nun in fremden handen, und mußten sich einstweisen mit einem von dem Pfandsschaftsherrn eingeräumten Sitz begnügen. Von Grav Ludwig wird geklagt, daß er vor Widdern den Reissenden und herrendienern auf den Dlenst gelauert, sie niedergeworfen und geschätzt habe. Nachher hat er auswärtige Dienste gesucht im Kriege des Teutsschen Ordens in Preußen, zuerst bei den Städten, dann bei dem Hochmeister; später bei dem Konig von Dänemark, und ist eine Reihe von Jahren aus gewesen, dis ihm wieder etwas vom brüderlichen Erbe zugefallen 27).

Baune von Rechberg von der hohen Rechberg, ber ausgezeichnetfte Befehlehaber im Schweizer= und Stabtefrieg, ftact ebenfalls in tiefen Schulben. Schon bei feines Baters Beinrichs Lebzeiten hatte er mit feinen Bridern Bilhelm und Ulrich fich verglichen, baß jeder feine indeffen gemachte Schulden felbft bes ghlen folle (1438). Bor bem Stadtefrieg murbe er ju Rotweil vor bem hofgericht belangt megen einer Subenfdulb. Um andere Schulden zu bezahlen, bers taufte er gur namlichen Beit (1447) bie Berrichaf= ten Satingen und Gamertingen, welche bon ben Graven von Beringen auf feinen Bater gefommen waren, an Grav Ulrich von Birtemberg. Gemahlin Glifabeth , gebohrne Gravin von Berdens berg : Sargans, brachte ibm gwar ein bebeutenbes heurathgut ju, aber die hauptsumme fand bei

<sup>87)</sup> Nach Sabelthovere Chronit der Graven von Selsfenftein.

ihren Brubern, ben Graven Bilhelm und Georg, welche fo wenig bezahlen tonnten, bag fie noch von Banns von Rechberg eine betrachtliche Summe borg: ten und ihm bann fur alles ihre Berrichaften gu Gargans und Connenberg verfchreiben mußten \*). Bon bem Gelo, bas ihm bie Stabte fur Rudburg be: gablen mußten, baute er bas alte Schloß Schrams berg wieder auf, junachft bei feinem Schloffe Saltenftein, eine Meile von Schiltach im Ringinger Thale \*\*). Im namlichen Jahr murbe er wirtem: bergifcher Rath und Diener gegen manniglich, niemand ausgenommen, mit 250 fl. Dienftgelb. fein Bruder Bilhelm und faft alle übrigen von Rech= berg, Beit, Ludwig, Sanns, Georg und Albrecht, werden turge Beit barauf (1462) unter ben Dienern ber Graven von Wirtemberg genannt. Ber von Rechberg hingegen, auf welchen bas Tedifche Erbe Mindelheim gefommen, trat in die Gefellichaft von St. Georgen Schild und wurde ihr Sauptmann, Die Berrichaft Mindelheim aber ift nach feinem Tode an die von Freundeberg verfauft worden. Belchen Ausgang es mit Sanns von Rechberg genommen, fonnen wir erft nach bem Pfalgerfrieg berichten 88).

Durch die Berarmung und Demnthigung bes Abels gewannen zwar auch die Stadte \*00), doch

Burger anzunehmen, außer auf diefelben Stude, wie

the zedby Google

<sup>\*) 4500</sup> fl. waren bad Heurathgut: 3500 baar geliebenes und wieder 2975 fl.

<sup>\*\*)</sup> Gabelthover. Bergl. Sattler, Graven, III. 13.
88) Das Gange nach Gabelthovers Sammlung.

<sup>\*\*\*) 3</sup>m Stadteabicied 1451 19. Jan. wird gejagt; bie Stadte follen fich wohl huten, teinen Edelmann gun

bie Furften viel weiter, indem die Ritter und Berren immer mehr von ihnen abhangig wurden. Rur Grap Ulrich von Birtemberg wurde diefer gunftigen Berhaltniffe am wenigsten frob. Er hatte gwar ges gen Eglingen Recht behalten, aber er mußte nun perpfanden und vertaufen, um ben erlittenen fcme= ren Schaben und Die Rriegefoften ju beden. Randestheil feines Bruders genoff ununterbrochenen Krieden und die alten Kreunde blieben auch ben Gobs nen treu, mabrend er von einem 3mift in den andern fiel, bis er endlich uber ber Bormunbichaft feiner Neffen mit Rurpfalz in verberblichen Rrieg gerieth. Bulegt mußte er einsehen, wie übel er gethan, bas Rand mit feinem Bruder zu theilen. Geine Saupt= fabt Stuttgart gewann allein durch ben Rrieg; benn viele Ginmohner von ben gerftorten umliegenden Dorfern nahmen bort ihre Dieberlaffung.

Soviel von ben Folgen dieses letten Stabtes friegs. Mehrmals haben in den vorhergehenden Besschichten Stabte und Schweizerfrieg miteinander geswechselt, oder es ist einer aus dem andern gefolgt, weil sie in der That einerlei Gegenstand hatten; Freiheit der Burger und Landleute. Wie groß stans den die Stabte bald nach ihrer Vereinigung unter R.

andere Burger; fie follten auch tein Gut auf Wiederslofung, fondern auf festen Kauf von ihnen kaufen. — Bis dabin hatten folche aufgenommene Burger nur eine gemisse Pactsteuer. Unter die Bortheile der Städte ist zu zählen, daß sie Gelegenheit fanden, von verarmaten Gutsbesißern Guter oder auch Nechte an sich zu bringen, aus welchen früher manche Verdrüßlichkeiten erwachsen waren.

Rarl IV. Die nahe mar es baran, bag fie und bie Schweizer in diefem Theile Teutschlands die Dberhand behalten batten! Seit Gberhard ber Greiner bei Doffingen ihre Macht gebrochen, geht es bei ihnen abwarte, bei ben Schweizern aber in bie Sobe. Das fie gemeinschaftliches hatten, faben wir erlb= fchen; ber Ausgang felbit zeigt es, bag es ber lette Rrieg war. Bis aufs fleinfte mußten bie Stabte Entschädigung geben, auch gur Wiedererbauung ber gebrochenen Schloffer, ba im Gegentheil bie Gid: genoffen die vielen, von ihnen gebrochenen, Burgen nicht mehr aufbauen ließen. Der Marggrav Albrecht erhielt noch gulett eine Berehrung , daß er von Rech= ten abstand, die er nicht behaupten fonnte. Bulett wurden bie Stadte auch vom Pabft gur Rechenfchaft gezogen megen ber beschäbigten Gotteehaufer "?). Bei ber Abrechnung gerfielen fie unter fich felbft und mit ben Schweizern. Bas vor bem Rrieg am menigften erwartet murbe, gefchah: bie Stabte fiengen bald wieder an, mit Furften in Ginung zu treten. Bie nach ber Schlacht bei Doffingen alle Separat= bundniffe abgethan und ein allgemeiner Landfriede errichtet worden, fo fonnte man hoffen, auch wieder eine neue Bereinigung gu feben, mo faum gubor bie

<sup>89)</sup> Sie meinten entschuldigt zu sepn, weil die Bischofe felbst mit ihnen kriegten und auch ihren Pfaffen gesthatteten, mit den Bauern zu halten. — Wegen der Einäscherung von Herbrechtingen wurden die Städte vor den pabstl. Stuhl geladen. Crusius. Im J. 1454 wurde die Entschädigung für allen an Geistlichkeit und Kirchen begangenen Frevel auf die Städte umgeslegt mit 20 vom 100 ihrer Anlage. Sie hatten eine Botschaft an den pabstl. Hof deshalb schicken muffen.

II. Buchs II. Abth. V. Absch. VI. Kap. 125

größte Berwirrung war. 'R. Friedrich III. durfte nur einen ernstlichen Schritt dazu thun.

#### VI. Rapitel.

Lette Romfarth zur Raiferfronung. Die Landfriedens = und Turkenfriegs = Berhands lungen (nach bem Sturz bes griechischen Reichs) hauptsächlich durch R. Friedrichs III. hauszwistigkeiten verzögert. 1451 — 1457.

Daß R. Friedrich den vorgemeldeten Schritt zur friedlichen Bereinigung der schwähischen Stande noch nicht that, und auch lange noch nicht thun konnte, daran mar seine Berwicklung in viele, größere Unzgelegenheiten Schuld, wiewohl diese die Errichtung eines allgemeinen Landfriedens noch dringender machzten, wenn er nur erst selbst einen festen Punkt hierzu hatte finden konnen.

Wir berühren zunachst die übrigen Reicheverhalts niffe und Begebenheiten mahrend der fast zehnjahris gen Berhandlungen nach dem Stadtekrieg, soweit fie auf unsere Geschichte Bezug haben.

#### Die ich mabifden Stande bei ber Romfarth.

Bei der Auflösung der Kirchenversammlung im Einverständniß mit dem pabstlichen Stuhl hatte K. Friedrich auch ben Wunsch, die Kaiserkrone zu Rom zu empfangen, nachdem er schon gegen zehn Jahre den Titel eines rom. Konigs geführt. Sein Bors ganger, K. Albrecht II., hatte gar nicht Zeit gefuns den, sich kronen zu lassen. Zugleich beschloß K. Friedrich, sich zu vermählen. Schon auf seiner

Schweizerrelfe war bie Rebe bavon, biefen Schritt gu thun. Sest fiel feine Bahl auf Gleonore, R. Eduarde von Portugall Tochter. Beides, Die Rrb: nung und Bermahlung zugleich zu feiern, ruftete et fich jur Romfarth, bald nach bem Bamberger Rries ben. Bu feiner Begleitung bewilligte bas Reich 1000 Reifige, alle in roth gefleidet, barunter viele bom Abel, und 2000 Fußtnechte. Jene fammelten fic bu Billach in Karnthen und gogen woran unter Ders Rog Albrecht von Defterreich \*). Biele Graven und herren aus Schwaben, Bayern und Franken giengen burch Etichland (Tirol) und vereinigten fich ju Kers rara mit bem grbgern Bug. Wiemohl ber verberb: liche Grabtefrieg faum beigelegt war, fo feben wir boch Abel und Stadte in Schwaben, wie fie es frus ber gewohnt waren, auf biefem Romerzug miteinans ber wetteifern. Marggrav Rudolf von Baden, bie Graven Sug von Montfort, Beinrich von gare ftenberg, die Burgermeifter von Mugsburg, Memmingen, Reutlingen, Eflingen, Beil, Rempten, Lindan, werden im Gefolge bes Rais fere genannt.

Bu Livorno landete die kaiserliche Braut, nach großer Gefahr auf der See, und wurde von Herzog Albrecht mit seinen 1000 Reifigen empfangen, welche alle aus Ehrerbietung von den Pferden stiegen; wors auf Friedrich selbst zu ihrem Empfang kam und mit ihr in Siena einzog. Bei dem noch feierlichern Ginzug in Rom mit dem ganzen Reichsaufgebot, da der Grav von Hardet, Burggrav zu Magdeburg, das Reichspanier führte, wollten die von der schwähischen

<sup>\*)</sup> Bu Ende des Jahres 1451.

## II. Buchs II. Abth. V. Abschn. VI. Kap. 127

Ritterschaft St. Georgefahne und die Reicheftabte auch ihre Sahne fliegen laffen ; es murbe aber ver= ordnet, daß digmal die Reichsadlerefahne allein fic erheben follte. Sinter biefer führte Bergog Albrecht bie Reifigen, allesammt die gespannten Urmbrufte auf ben Achfeln und Pfeile an ber Seite tragend. Dem romifchen Ronig trug bes Reichs Marfchall. Beinrich von Pappenheim, das blofe Schwerdt por. Sinter ber toniglichen Braut fam ein fcon geruffe= ter Beug bon ben Reichoftabten gu Pferd, burch bie Sauptleute von Strafburg, Mugsburg und Durns berg geführt 90). Den Nachjug machten bie Ruffe fnechte vom Reich. Rach ber Rronung \*) fcblug ber Raifer feinen Bruder, Bergog Albrecht und etwa 300 Fürften, Graven und herren gu Rittern, mobei Beinrich von Randed St. George Sahne weben lief. Den anwesenden herren und Stadteboten gab er bie faiferliche Beftatigung ihrer Rechte und Kreiheiten. Die von Murnberg hatten ihm gu Ehren Rarle bes Großen faiferlichen Drnat, ben fie in ihrer Stadt verwahrten, mitgebracht, mas bor und nach nicht geschehen 91). Diese Rronung war auch die lette ihrer Urt, benn Maximilian I., Friedriche Sohn und Rachfolger, wollte nichts mehr von dem Borurtheil wiffen, daß ber teutiche Raifer erft von bem oberften Bifchof zu Rom die Beibe erhalten follte.

<sup>90)</sup> Wenn herzog Albrecht bei biefem Einzug laut den Nachrichten bei Fugger, Shrenspiegel zc. 577. 900 Neisige führte, so gehörte bas übrige 100 den Reichst städten.

<sup>\*)</sup> Diefe gefchah am 19 Marg 1452.

<sup>91)</sup> Das Gange hauptfachlich nach Fugger a. a. D.

Für die teutsche Geschichte hat dieser Romerzug hauptsächlich die Folge gehabt, daß die Freundschaft zwischen dem Raiser und Pabst noch enger geschloses sen und letzterem dadurch Gelegenheit gegeben wors den ist, bei den vielen Verwirrungen als Friedense vermittler mit größerm Nachdruck einzutreten. Zu Gunsten des Raisers fertigte der Pabst drei Bullen ans, worin er ihm unter andern Vorrechten verwilzligte, daß er, wenn seine Lande angegriffen wurden, auch von Rezern Beistand annehmen, sich selbst einen Gewissenstath wählen, seine Lande und herrschafzten verbessern und vermehren und dieses auch auf seine Nachsommen ausbehnen durfe \*2).

Erneuerung bes erzherzoglichen Titels von Defterreich.

Der Kalfer kam vergnügt mit seiner Gemahlin nach Desterreich zurück \*), und beschloß, auch sein Haus zu bedenken. Wir haben in den früheren Geschichten gesehen, daß H. Rudolf, Sohn Albrechts des Weisen, von Desterreich, den Titel eines Erzs herzogs der kais. Pfalz angenommen, von R. Karl IV. aber zur Berzichtung gezwungen worden 3. Nun bestätigte K. Friedrich dem Hause Desterreich alle von den alten Kaisern verliehene Privilegien ausbrücks lich mit dem Borrecht, daß dessen Fürsten, Erben

<sup>92)</sup> Leben R. Friedriche III. im ofterr. Plutarch. Seft V. S. 27.

<sup>\*) 3</sup>m Juni 1452.

<sup>93)</sup> IV. Band biefer Gefchichte, S. 47. ff.

II. Buchs II. Abth. V. Absch. VI. Kap. 129

und Nachkommen binfuro Ergherzoge follten ges nannt, werden 94).

Dringende Borftellungen bes Reichstags in Absicht bes Landfriedens.

In eben diefem Jahr tam die Botichaft von bem Untergang bes morgenlanbifden (ober griechis fden) Raiferthume. Diewohl bie turtifche Macht foon geraume Beit gu Land und gur Gee über bie billichen gander von Europa fich ausgebreitet, und bis Ungarn heraufgebrungen, fo bag, nach mehreren Belagerungen, allein noch die Sauptstadt, wie eine Infel, ubrig geblieben, baber auch die Turfen ben letten griech. Raifer nicht mehr anders als Stadts oberften von Conftantinopel genannt; fo machte boch ber endliche Kall ber Stadt und ber letten Refte bes Raiferthums einen tiefen Gindruck in gang Europa. R. Friedrich foll in fein Gemach gegangen und in Thranen ausgebrochen, Pabft Dicolaus V. aber in eine Schwehre Rrantheit gefallen fenn. Der oft ans geregte Turfengug fam nun viel lauter gur Sprache. Schon bei ber Ardnung hatte Friedrich ben Dabft in einer eigenen Rebe burch Meneas aufgeforbert, einen formlichen Rreuzzug predigen zu laffen, mobei er von feiner Geite allen moglichen Beiftand verfprach. Wie viel bringender erschien die Sache jest, ba man be= forgen mußte, die Turken bald in Teutschland und Italien zu feben! Der Raifer fcbrieb einen Reichstag auf bas nachste Fruhjahr (1454) nach Regensburg aus, und ließ, weil er nicht felbst jugegen fenn

<sup>94)</sup> Saberlin, Sift. bes teutschen Reichs, VI. 300. Die Urt. ift vom 6. Jan. 1453.

Gefc. v. Schwaben. II. B. II. Abth. Schluß.

konnte, die Reichestande durch Aeneas aufs nachs brücklichste zu einem Türkenzug ermahnen. Herzog Philipp von Burgund, dessen Bater (1396) von den Türken gefangen worden, gab durch seinen Eiser den Ausschlag, daß der Reichsschluß gefaßt wurde: es solle ein fünfjähriger Landfriede aufgerichtet und ein Zug wider die Türken vorgenommen, das Nästere aber mit dem Kaiser, wie auch mit andern christlichen Mächten auf einem bald einzuberusenden Reichstag zu Frankfurt verhandelt werden 95).

Landfriede war in ber That ein so bringendes Wort, als der Turkenzug. In ganz Teutschland war nichts als Krieg und Unruhe. Die schwäbischen Stände waren kaum vom Römerzug zurud, so wurzden die Städte von Hanns von Rechberg und ansdern vom Abel gefehdet "). H. Albrecht eilte nach Schwaben, um seinem Bruder, dem Kaiser, Hulfsevoller gegen die Faktionen in Desterreich zuzusühren. Dafür erhielt er die obengedachte Anweisung, die Reichölandvogtei Schwaben einzuldsen "). Nach seiner Zurücklunft nahm er die Herrschaft Hohenberg mit gewaffneter Hand ein. Dieß geschah eben zur Zeit des Regensburger Reichstags. Der Kaiser selbst war am meisten im Gedränge. Die bsterreichischen, böhmischen und ungarischen Stände erhoben mehrs

<sup>95)</sup> Müller, R. E. Theatr. l. 419. ff. - 430.

<sup>96)</sup> Bielleicht ichon mabrend bes Romerzugs. Im Jun. tam ber Raifer gurud (1452). Ramftein, bas reche bergifche Schlof? wurde ichon im Jul. 1452 von ben Stadten belagert in Folge ber vorausgegangenen Feinde feligfeiten.

<sup>97)</sup> Baberlin, a. a. D. G. 299. f.

male einen Aufftand, weil er feinen Mundel, ben jungen Ladislaus, nicht herausgeben wollte. Rach feiner Ruckfehr von Rom, wohin er auch ben Labislaus mitgenommen, wurde er von den Bienern gu Reuftadt belagert. Mehrere Furften, worunter des Raifere Schwager, Marggrav Carl von Baden, vermittelten einen Bertrag, nach welchem er ben Pringen, ber bieber von Meneas und Cangler Schlid erzogen morden, ber Leitung bes rantevollen Gras ben Friedrich von Gilly überlaffen mußte. Diefer wollte Defterreich in feinem Ramen regieren; Ungarn wurde dem tapfern Johann Sunnad, Bohmen dem Georg Poblebrad anvertraut. Aber die Bibermars tigfeiten maren noch lange nicht zu Enbe. Das tonnte ein Raifer, ber in feinen Dausangelegenheiten fo menig vermochte, in ben verwirrten Reichshandeln . bewirken ? In vierzehn Sahren feiner Regierung mar noch nichts fur ben Landfrieden gefchehen, als daß man bei feiner Burudtunft: von ber Rronung ju Nachen auf dem Reichstage zu Frankfurt (1442) bas alte Rehbegefet and Rarle IV. goldener Bulle (von 1356) ober vielmehr aus R. Philipps Sagung (von 1201) gur Erneuerung brachte ".). Diefer Beichluß, in form eines foniglichen Manbate verfundigt, tragt unverdienter Beife: ben Namen : R. Friedrichs Reformation. Auf Albrechts II. Borarbeit wollte er fich nicht einlaffen. Er hatte bamale ben Schweis gerfrieg im Ginn, und barauf folgte ber Stadtefrieg. wie wir oben gefehen.

Num erkannte freilich jedermann, bag, wenn bas Reich einmal zum Turkenzug aufgeboten werden

98) Muller, R. E. Theatr. I. 88-95.

follte, vor allen Dingen im Innern alle Fehden still stehen mußten, wie schon zur Zeit der Kreuzzüge beobachtet worden, Dig hatte um so eher zur Aussführung gebracht werden sollen, da auch der Pahst, durch seine Freundschaft mit dem Kaiser wieder großern Einfluß erlangt hatte. Allein es mußten noch viele Reichstage gehalten werden, dis das eine und das andere erreicht wurde.

Muf ben zweiten nach Frankfurt ausgeschriebes nen Reichstag im Berbft beffelben Jahres (1454) fandte ber Raifer als Commiffarien ben Meneas , jest Bifchof zu Genefe, ben Bifchof von Gurt und bie Margaraven Albrecht von Brandenburg und Carl pon Baben. Die Tentiden waren aber icon wieber fo erfaltet, baf fie erft burch eine zweiftundige Rebe bes Ueneas, mabrend welcher niemand zu raufpern magte, angefeuert werden mußten: DBeder ber Rais fer noch ber Pabft fanden Butrauen; viele glaubten, es fene beiden nur um bas Gelb zu thun. Es murbe gwar befchloffen, den Ungarn 32,000 gu Rug und 10,000 gu Pferd gu Gulfe gu ichiden; weil aber ber Raifer auf beiben Reichstagen gefehlt habe, fo wollten Rurfurften und Stande fich ju ihm begeben, um bas weitere jur Befchleunigung bes Bugs zu verab= reben. Dun berief ber Raifer die Reicheftande gu fich auf Lichtmeß bes nachften Jahres (1455) nach Meuftadt, mo außer ben obengenannten Surften auch Abgeordnete von ben Reichsftabten erfchienen: Bon Seiten bes Pabftes fam eine ansehnliche Ges fandtichaft. 3wifden biefer und bem Rurfurften von Erler erhob fich gwar ein unzeitiger Pracedengftreit: boch hat der lettere das Berdienft, einen Rathichlag wegen bes Landfriedens verfaßt zu haben, ber hier aufgezeichnet werben muß, weil wir in der Folge oft daran erinnert werben.

Buerft wird vorgeschlagen, ber Raifer folle in einer Ctadt bes Reiche verweilen, die Rurfurften gu fich berufen, und die vielen Rriege und 3wietracht niederlegen. Befonders folle ein oberftes faiferliches Bericht gefett werden, beffen Urtheile Die Landes: fürsten zu vollziehen haben , und wenn fie zu fcmach maren, follten die nachften vom Raifer biergu auf= Dadurch gewanne bann bas b. geboten merben. Reich Geborfam in teutschen ganden, Die ungebuhr: lichen Rehden und Strafenraubereien murden abges than, und die Raiferwurde, welche die frommen Teutschen mit Rraft an die teutsche Bunge erfochten, fame wieder in ihre alte Ghre. Es ift fein anderes Gebrechen in teutschen Landen, fahrt ber Entwurf fort, benn allein, bag bie Berichte eine lange Beit nicht aufrichtig gehalten worden find, wodurch die Teutschen ihre Rraft und Macht nicht gur Redlich= feit haben brauchen tonnen, und von andern verach: tet und flein gehalten merben, auch megen Unfichers heit der Strafen Raufmanuschaft und Gewerbe abges nommen haben. Wird Diefe gute Ordnung in Teutsch= land gefett, fagt ber Entwurf am Schluß, fo mag man ben Turfen und andern Unglaubigen wohl wider= fteben; mo nicht, fo werden endlich alle Unftoffer Teutschland ichwer bringen und nothigen, und mufe fen die Teutschen bann gehorsam fenn benjenigen. beren herren und Dberften fie fenn follten 99).

<sup>99)</sup> Ruller, R. E. Theatr. L. 512. ff.

#### 134 Geschichte von Schwaben.

So einleuchtend und bringend biefer Borfchlag war, fo wurde boch auch zu Neustadt in Gegenwart bes Kaifers nichts entschieden, hauptsächlich weil Pabst Nicolaus V. mit Tod abgleng, und zwischen Bohmen und Sachsen, deßgleichen mit bem Herzog von Burgund wegen Luremburg neue Streitigkeiten enstanden.

Rreuggug gum Entfat von Belgrad. Zurfenglode.

Und doch tamen die Turten immer naber. Ger= vien mar in ihrer Gewalt. Belgrad murbe aufe aufferfte bedrangt. Mahomed II. lag mit 150.000 Mann bavor. Run ließ ber neue Pabft, Calirt III. allenthalben bas Rreug predigen, und jeden Mittaa bie Turtenglode lauten. Bas fein Reichstag vermochte, bas thaten endlich bie Predigten bes bered: ten Frangiscaner : Monche, Johannes Capiftranus. Seine Bestrafung ber berberbten Gitten machten folchen Gindruck, bag man ju Augeburg alle Burfel und Rarten verbrannte. Auf feine Aufforderung lief aus allen Claffen des Bolts ein heer von mehreren Zaufenden gufammen \*), diefe fuhrte er dem tapfern Sunnad, Johannes Corvinus, ju, und beide mußten ihre fleinen Schaaren fo gu begeiftern, bag Belgrad entfest und ein verzweifelter Sturm ber Turten abs getrieben murbe 100) (6. Aug. 1456).

<sup>\*)</sup> Einige fagen 4,000, andere fogar 40,000.

<sup>100)</sup> Muller, a. a. D. S. 563. Lgl. Core, Gefch. des Hauses Desterr. I. 255. und Fugger, a. a. D.

# II. Buchs II. Abth. V. Abschu. VI. Kap. 135

#### R. Friedrich III. mit Abfegung bedrobt.

Bei bem allem waren die Reichoftande mit bem neuen Pabfte fo menig als mit dem Raifer gufrieden. weil er bie Baster Defrete nicht befolgen wollte. Wegen ber Bogerungen bes Raifers beriefen die Rur: fürften jett fur fich einen Reichstag nach Rurnberg. (30. Nov. 1456) und forberten ibn auf, in Perfon dafelbft zu erfcheinen. Er aber meinte, folche Tag= fagung hatte nicht fo Doth gethan, und fam nicht. Nun beschloßen die Rurfurften fich wieder zu Rurn= berg zu versammeln, (1457) und ihm zu begegnen, wie vormals dem faumfeligen R. Wenglam, oder ihm einen romifchen Ronig an Die Geite gu feten. Diefe Drohung murde mehrmals wiederhohlt. Rrie: drich ichien fich aber barauf zu verlaffen, bag bie Rurften ihren Beschluffen auch feinen Nachbrud geben fonnten. Damale murbe er gu Gilly belagert, weil er diefe Berrichaft nach bem Absterben bes grav= . lichen Saufes an fich ziehen wollte gegen bie Un= fpruche bes Ladislaus, beffen Dheim ber lette Grav gemefen. Da auf diefe Urt alle Landfriedensanftalten im Reich burch bes Raifers Sausangelegenheiten gelahmt wurden, fo ift es fein Bunder, daß auch bei ben ichmabischen Standen, ungeachtet ihrer eige= nen Unnaherung ju einander, nichts entscheibendes geschehen ift. Bielmehr hat ber Raifer Diefe Bers håltniffe wieder fur fich benutt, ba er nach dem Tobe des Ladislaus in noch tiefere Grrungen und mehr= fachen Rrieg bineingezogen murbe.

#### VII. Rapitel.

Die schwäbischen herren und Stabte mit bem Raifer im (pfalzbaierischen und bfterreichischen) Fürstenkrieg. 1457 — 1464.

Reue Theilung der ofterr. Lande.

R. Friedrich hielt fich fur ben nachften Erben von des fruhverftorbenen ") Ladislaus Landern und Rronen, Defterreich, Ungarn und Bohmen. Diefe Macht, mit den übrigen Stammlandern Defterreichs, unter einem fraftvollen Furften vereinigt, murde icon in fich eine binlangliche Bormauer gegen bie Turfen gewesen fenn, und als Raifer fonnte Friedrich mit bemfelben Nachbruck auftreten, wie fein Borfahre Albrecht II. Aber er mußte bie beiben Rronen gegen bie ihm abgeneigten Stande nicht zu behaupten. Nicht einmal bas Erzherzogthum Defterreich, wies wohl es nach ben Sausgesetzen untheilbar fenn follte, burfee er in Befit nehmen. Gein Bruder Albrecht und fein Better Signrund machten ebenfalls Unfpruche barauf. Albrecht führte eine Schaar von 3000 Reutern aus Schmaben nach Defterreich und verpfanbete beghalb bie Marggravichaft Burgau an ben Berjog Ludwig von Balern. Die bfterreichischen Stanbe tamen gusammen, und Friedrich mußte fich zu einer Theilung verfteben. Nach Diefer erhielt Albrecht Dbers bfterreich , Friedrich Diederofterreich und trat bagegen ben an Tyrol grangenden Theil von Rarnthen an, Sigmund ab. Bien follte gemeinschaftlich bleiben

<sup>\*) 23.</sup> Nov. 1457.

II. Buchs II. Abth. V. Abschn. VII. Kap. 137

und die Burg in drei Theile getheilt werden 101) (1458).

Diese Theilung mar aber nur bas Borfpiel grbfferer Frrungen, woran auch andere Furften Theil
nahmen, indem fie ihre eigenen Angelegenheiten auf
eigene Fauft ausmachen wollten.

Indessen geschahen manche Gewaltschritte im Reich, eben weil die Fürsten meinten, daß sie den Raifer wenig zu fürchten hatten. Giner der ersten traf wieder die schwäbischen Stadte.

Donaumord von S. Ludwig von Bayern eingenommen.

herzog Ludwig zu Banern : Landshut, Gohn heinrichs bes Reichen, that fich etwas ju gut auf ble bon feinem Bater ererbten Schape. Durch bie burgauische Pfandichaft hoffte er feine herrichaft in Schwaben weiter auszubehnen. Der Bifchof von Mugeburg, bem auch ein Theil ber burgauischen herrschaften verschrieben mar, und bie Reichsftadte lagen defwegen bem S. Albrecht an, die Pfand= icaft aufzukunden, und bas Geld zu Augsburg nie= berzulegen. Run fam ber Bergog mit alten Unfprus den auf die Stadt Donaumbrd. In fruhern Beiten mar biefe Stadt, nach bem Abfterben ihrer Grunder, ber Graven von Riburg-Dillingen, an bas falifche, bann an bas hohenstaufifche Raiferhaus ge= tommen, von Runradin aber an den Bergog Luds wig II. von Bapern, feinen Dheim verpfandet mor= den. herzog Rudolf von Bayern hatte fie zwar in

<sup>101)</sup> Jugger und Core, a. a. D.

einem Rrieg gegen R. Albrecht I. verloren und unter R. Rarl IV. mar fie gur Reicheftabt erhoben, nachher aber wieder an Bergog Stephans Gobne fur 60,000 Goldgulden verpfandet worden. Bei ber Theilung bes Saufes tam fie an die ingolftabtifche Linie, Ludwig ber Bartige verlor fie aber im Rrieg alls biefer ber Stadt an S. Beinrich zu Landshut. ihre alten Freiheiten entzog, murbe er von R. Gigmund gezwungen, Rarle IV. Pfandbrief nach Ulm ju bringen, worauf ber Raifer bas Giegel abrif und ben Brief zerfchnitt, und bie Stadt alfo wieder in Die Reichsfreiheit einfette. Gie erhielt bagu noch mehrere Freiheiten und Berficherung ber Unveraußerlichkeit vom Reich , nachdem fie bes Raifers an Die Juden verfette Credeng um 14,000 fl. wieder eingelost hatte.

Derzog Ludwig wollte nun die alten Ansprüche seines Sauses wieder geltend machen; ungefähr wie R. Friedrich seinerseits die ebenfalls unter R. Sigmund zum Reich eingezogene Herrschaften in den Borlanden wieder zurückverlangte. Schon vor dem Städtekrieg war deßhalb Besorgniß in Word; die Stadt war aber durch ihre Einung mit den andern Städten geschützt 102). Doch gab H. Ludwig sein Worhaben nicht auf. Nachdem es ruhiger geworden, gewann er den Bürgermeister Gundelwein zu Word, aus Lauingen gebürtig, und da er seiner und seines Anhangs gewiß war, warb er Ritter und Knechte zu einem Ueberfall, trat auch um diese Zeit in ein lebens-

<sup>102)</sup> Sandichriften, woraus auch die obige Uebersicht ber frubern Geschichte ber Stadt ergangt ift; vergl. Saberlin und Augger a. a. D.

II. Buchs II. Abth. V. Absch. VII. Rap. 139

langliches Bundniß mit Pfalzgrav Friedrich am Rhein (5. Febr. 1458).

Die Runde von diefem Borhaben brachte großen Schreden unter bie übrigen Stabte, fie beforgten fcon, auf diefe Beife mochte jest im Frieden eine Stadt um die andere von den benachbarten gandbers ren unterjocht werden 103). Gie traten gufammen und handelten von einer neuen Bereinigung, wie wir oben icon gefeben: aber fie murden bei Dongumbrb ju fpåt gefommen fenn, wenn nicht ber Raifer felbft fich ber Sache angenommen hatte. Diefer , obgleich noch mit ben ungarischen Kronangelegenheiten bes icaftigt, fand ben Borfall boch einer besondern Aufmerkfamkeit werth, nicht allein ber Stadt megen, fondern überhaupt, weil ihm Bayern und Pfalz gu madtig werden wollten. Nachdem er von der Stadt Augsburg ausführlichen Bericht über das Berhaltniß von Donauword erhalten hatte, erließ er ein ftrenges Ubmahnungsmandat an ben Bergog und bes fahl zugleich bem Marggraven Albrecht, wie auch ben fcmabifchen und frankifchen Reicheftabten, Do= naumord bei feiner Freihelt zu fchitgen 104). Die Ernft es ibm bamit mar, bewies er bamit, baf er des Reiche Marschalf, Beinrich von Pappenheim, jum Sauptmann und Reichsvogt zu Donauword ver=

<sup>103)</sup> Augeburg fagt dieß in einem Ausschreiben an die Stadte. — Bahrend der Belagerung von Word ließ Grav Ulrich von Wirtemberg 13 heilbronner Raufund Ratheleute, welche den Besigheimer Markt besuden wollten, niederwerfen und gefangen sehen.

<sup>104)</sup> Mandat an alle Stande des Reichs, o' nach Franc. 1458.

ordnete. Diefer ritt zu bem Bergog nach Landebut, um ibn auf andere Befinnungen gu bringen. Da er aber feine beutliche Untwort erhielt, fehrte er gurud, verfah die Stadt und ermahnte die Burger gu fand: haftem Biderftand, mabrend die von Mugeburg und Rurnberg Buchfenschuten und Pulver fand: ten. Ulm blieb neutral, weil die Stadt mit bem Bergog in Ginung war.

Ungeachtet Donaumord fich in einem offenen Musfcbreiben in bas Reich gum Recht erboten hatte, fo erschien boch Bergog Ludwig gleich barauf mit einem ftarten Rriegevolt vor der Stadt \*). Er verließ fic auf feine Bundesgenoffen, worunter er in feinem Mb: fagbrief 13 Rurften und viele andere Berren nannte. Bon ber Ritterschaft in Schwaben. Franken und am Rhein maren ihm viele zugeritten, weil fie bem Rai: fer und ben Stabten abhold maren. Mur 4 Tage bauerte bie Belagerung. Bahrend Augeburg und Ulm an die Stadte ber großern Bereinigung, fo wie an die Seeftabte, bringende Musichreiben erliegen, und rathichlagten, wie man einer belagerten Stadt gu Bulfe tommen wolle? übergab ber Burgermeifter Gundelmein die Stadt; Bergog Ludwig ritt ein, und Beinrich von Pappenheim jog jum andern Thor bins aus. Die Bulfe von Mugeburg und Rurnberg murbe entlaffen.

Berfuch, bas Stadtebundnig wieder herguftellen. Reichstrieg gegen S. Ludwig bon Banern.

Run betrieben die Stadte noch eifriger eine alls gemeine Bereinigung, wie ebenfalls icon oben ges

\*) 16. Det. 1458.

#### II. Buchs II. Abth. V. Abichn. VII. Rap. 141

melbet worden. Der Raifer aber berief eiligft auf ben Rebruar bes nachften Jahres (1459) einen Reiches tag nach Eflingen. Auf Diefem murbe megen Land: friedenbruchs ber Reichstrieg gegen S. Ludwig und feine Belfer beschloffen, und ber Dberbefehl bem Marggraven Albrecht von Brandenburg übertragen. wiewohl biefer bem S. Ludwig eben bei ber Gins nahme von Dongumbro noch einen, ichon feinem Bater verfprochenen, Gefellendienft bemlefen batte 106). Albrecht faumte nicht, ein Rriegsbeer von etma 20,000 Mann bei Rurnberg gufammenguziehen. Aber Meneas. jest Dabft Dius II. trat als Bermittler ein. Der Reichstag zu Murnberg entschied: ber Bifchof bon Michftadt folle bie Stadt inhaben, bis die Reichefurs ften in ber Sache fprechen murben. Die Beftrafung bes Bergogs aber, wegen Berachtung bes faif. Manbate und Berbindung mit ben andern Rurften, follte bem Raifer vorbehalten bleiben.

Als nun ber bestimmte Tag erschien und Rurfursten und Fursten zu Recht erkannten, daß bie
Stadt Donauword bei dem Reich verbleiben sollet so befahl der Raiser dem heinrich von Pappenheim, die Stadt von Reichswegen wieder einzunehmeir. Dieß geschah mit dem Zuzug von Augsburg und Nurnberg, worauf der Burgermeister Gundelwein mit seinem Anhang aller Ehren entsetzt, und in der Stadt

Jos) Damit wollte er nach Mittersitte fein Bort lofen. Bergog Ludwig hatte aber bereits bei feinem Bundniß mit Pfalzgrav Friedrich eine besondere Ginung gegen ben Marggraven in Betreff bes Murnberger Landgerichts abgeschloffen. haberlin, a. a. D. VL 373.

das Reichsmappen wieder angeschlagen wurde (Dec.

1459 ) 106).

Run schien alles beigelegt, und die Stabte waren wieder außer Sorgen. Dagegen entspann fich während dieser Begebenheit eine große Zwietracht unter den Für ften, so daß in kurzer Zeit zwei machtige Partheien im Felde gegeneinander auftraten.

Anfang bes Fürstenkriege. Des Raifere

Schon vor dem Reichstage zu, Eflingen, auf einem Convent zu Bamberg (Jan. 1459) kamen Marggrav Albrecht und Pfalzgrav Friedrich hart aneinander wegen des berüchtigten Raubritters horned von hornberg. Albrecht beschuldigte den Pfalzgraven, daß er demselben Aufenthalt in seinen Schlösern gebe. Dieser erwiederte: Albrecht loge wie ein Fleisscher, und zog den Degen. Der Marggrav griff auch zu dem seinigen, und nur der Zwischentritt der übrigen Fürsten verhinderte weitere Uebelthaten. Seitbem war Albrecht ein unverschnlicher Feind des Pfalzgraven, und übernahm um so bereitwilliger den Reichstrieg gegen seinen Bundesgenossen, den H. Ludwig von Bapern 107).

Dieser beleidigte ebenfalls den Marggraven noch personlich auf dem Nurnberger Reichstag, da die Donaumorder Sache vorkam. Er beschwehrte fich über das Nurnberger Landgericht, das der Marggrav über anderer herren Lander ausdehnen wollte; und ha Albrecht den kais. Freiheitsbrief vorwieß, ober,

<sup>106)</sup> Fugger, a. a. D. S. 657.

<sup>107)</sup> Somidt, Gefc. b. D. IX. 367.

## II. Buche II. Abth. V. Abschn. VII. Rap. 143

nach andern, auf Bermittlung ber Furften heraus= gab, nahm er ihn und gerriß ihn offentlich in Stude 108).

Maragrav Albrecht hatte bereits mehrere Fur= ften auf feiner Geite, welche ebenfalls, befonders gegen Pfalzgrav Friedrich große Befchwerden hatten; nuter blefen mar Grab Ulrich bon Birtemberg; ber fowohl wegen feiner Sausangelegenheiten, als wegen manderlei nachbatlichen Streitigfeiten mit dem Mfalgaraven übel gufrieden mar. Schon bor bem Donaumorber Rrieg murbe ju Mergentheim gwifden Erzbischof Dietrich von Maing, Pfalzgrav Ludwig bem Schwarzen zu Beldeng, Marggrab Albrecht von Brandenburg, und Grav Ulrich von Birtemberg ein Bundnif errichtet \*). Der lettere und ber erftere griffen bereits zu ben Waffen. Es murde jedoch auf bem genannten Reichstag burch Bermittlung bes pabftlichen Legaten von bem Bifchof zu Gichftabt und Erzherzog Albrecht ein Gutscheid gemacht, welchen S. Ludwig im Ramen bes Pfalggraven annahm \*\* ). Allein eben biefer nurnbergifche Entscheid trug, wie ber ofterreichifche Theilungevertrag, ben Bunber eines neuen Briegs in fich , ber nun in eine gemeinschaft= liche Flamme ausbrach. Pfalzgrav Friedrich wollte fich burch jenen Entscheid nicht gebunden halten, und bradyte auch feinen Bundesgenoffen, S. Ludwig auf andere Gedanken, um fo mehr, ba indeffen ber fon gedachte ungunftige Spruch wegen Donauword gegen ibn erfolgte \*\*\*). Die andern Fürften bagegen

<sup>108)</sup> Trith. Chron. Hirs. ad a. 1459.

<sup>\*) 1.</sup> Jul. 1458.

<sup>\*\*) 9.</sup> Jul. 1459.

<sup>\*\*\*) 29.</sup> Gept. 1459.

verbanden fich noch genauer miteinander, und befchloffen, den Pfalzgraven mit gewaffneter Sand zu Befolgung des nurnbergifch. Enticheide zu zwingen 109).

Der Raiser, statt Frieden zu gebieten, nahm jest diffentlich Parthei gegen die beiden Kursten, die ihm schon lange zuwider waren; gegen D. Ludwig, weil er, außer dem bereits gedachten Landfriedenstruche, auch seinem Bruder, dem Erzherzog Albrecht beistand, der neue Unruhen in Desterreich erhob; gezgen Pfalzgrav Friedrich, weil er als Bormunder seines Neffen, des verstorbeuen Kurfursten Ludwigs Sohn, Philipp, die kurfurstliche Wurde für sich anz genommen hatte, wiewohl unter dem Bersprechen, unverheirathet zu bleiben, und jenem die Nachfolge zu überlassen, wozu der Kaiser seine Beistimmung verweigerte.

Bei diesen Umftanden erhielten die beiden Bunds niffe eine bedeutende Ausbehnung. Unter i3 Fursten, welche sich gegen Pfalzgrav Friedrich verbanden, (zum Theil schon oben genannt,) war auch Marggrav Carl von Baben, nebst den Bischofen von Eichstädt, Speyer und Meg. Mit Pfalz und Bayern hingegen hielt, außer mehreren andern Fürsten, der Konig Georg von Bohmen, und von den schwäbischen Städten heilbronn und Bimpfen, welche seit dem Städtefrieg mit Pfalzgrav Friedrich in Einung waren.

Der Raiser war eben so rasch mit der Reichsfriegserklarung, wie bei Donauword. Marggrav Als brecht erhielt wieder, (nebst Herzog Wilhelm von Sachsen) die Feldhauptmannschaft gegen herzog Luds

109) Saberlin, a. a. D. Bgl. Gattler, Il. 213-22.

## II. Buchs II. Abth. V. Absch. VII. Rap. 145

wig, und die Rurften trafen gu Mergentheim eine Abrede, bag einige von ihnen ben Pfalzgraven bes fcaftigen follten, bamit er feinen Bundesgenoffen nicht ju Gulfe fommen tonnte 110). Der Pabft hoffte noch immer gu vermitteln. 3mifchen Grav Ulrich von Birtemberg und dem Bergoge von Bayern murde ein besonderer Bergleichstag ju Gmund gehalten . ber aber nichts fruchtete \*). Die gurften erliegen ihre gehdebriefe und zogen gegeneinander gu Felb. (Marg 1460). Grav Ulrich gwifchen Bayern und Pfalz in der Mitte ftebend, erneuerte auch die Ginung mit der Ritterschaft von St. Georgen Schild. Bei Beinsberg erhielten die Birtembergifchen, bei Beilftein die Pfalgifchen eine Dieberlage. Da ber Rrieg in Dieberschwaben, in Franken und auf beis ben Rheinufern mit großer Berheerung geführt murde, brachte ber friedlich gefinnte Bifchof Peter von Muges burg querft einen Stillftand gu Roth zwischen Marg. grav Albrecht und S. Ludwig zu Stand (23. Jan. 1460). Pfalzgrav Friedrich machte nach mehreren erfochtenen Bortheilen Friede mit Ergbischof Diether bon Maing, (18. Jul.) und wollte nun den Graven Ulrich von Wirtemberg beimfuchen. Da trat Grav Cherhard von Birtemberg, Reffe Diefer beiben Fürften, in die Mitte, und brachte Friedensvorschlage nach heibelberg, worauf ju Baibingen Friede ober Stillftand geschloffen murde, (8. Mug. 1460) jedoch mit Borbehalt ber beiberfeitigen Bundesgenoffen, fo baß jeber ber Furften ben feinigen auch fernerbin Beiftand leifte; in allen Sachen, welche die gegen-

<sup>110)</sup> Sattler, a. a. D. S. 222.

<sup>\*) 16.</sup> Jan. 1460.

Beid. v. Schwaben. II. 23. II. Abth. Schluß.

wartige Fehde nicht betrafen. Eberhard blieb ges mäßigt, wie fein Bater Ludwig im Stadtefrieg. Er war bereits in Ginung mit Pfalzgrav Friedrich und fcoog eine gleiche mit D. Ludwig !!!).

Bie bie Rurften fich einander naherten, ober theilweife jum Frieden gezwungen wurden, tam ber Raifer in großere Gefahr. R. Georg von Bohmen erhielt ein foldes Unfeben im Reich, daß er ernftlich bamit umgleng, fich jum rbm. Ronig mahlen zu laf-Raum war bieg abgewandt, fo flieg ein neues Ungewitter in ben Erblanden auf. Die bfterreichis fchen Stande unter Fuhrung ber Bruder Giginger, murden dem Raifer immer mehr abgeneigt und hiels ten fich an Erzherzog Albrecht. Bergeblich fuchte Diefen ber Raifer burch ein Paar weiter abgetretene Gravichaften gufrieden ju ftellen. Es fam wieder gu friegerischen Auftritten. Albrecht, von den Stans ben erfucht, fie bei ihren Freiheiten ju fchugen, ritt ju bem Bergog Ludwig von Bayern und fchloß ein Bundniff mit ihm, fo bag ber Bergog bas Gelb, et aber die Rriegevolfer geben follte. Er' erließ auch ein Musschreiben in bas Reich, um fich gegen feinen Bruder gu rechtfertigen 112).

# Erzherzog Sigmunds Schweizerfebbe.

Daß ber Raifer nicht auch von bem Erzherzog Die Breundschaft ber Pabft, indem er bem Erzherzog Die

<sup>111)</sup> Sattlet, a. a. D. G. 234, 240.

<sup>119)</sup> Fugger, a. a. D. S. 659. ff. Das Ausschreiben ift vom 25. Map 1461.

## II. Buchs II. Abth. V. Abschn. VII. Kap. 147

Schweizer auf ben hals brachte. Daburch entstans ben benn auch im obern Theile von Schwaben Rrieges unruhen; ber Ausgang bieser Zwischengeschichte aber hat, wie wir sehen werden, besonderen Ginfluß auf bie Fortsetzung bes Furstenkriege.

Statt ben fanonisch gemablten Michof zu Bris ren, Leonhard Weißmapr, Sigmunds bieberigen Cange ler, ju beftatigen, hatte ber Pabft ben berühmten Cufanus, (Claus Rrebs aus bem Dorfchen Gus an ber Mofel) jum Bifchof eingefest. Wiewohl biefe Berfugung den lettabgefchloffenen Concordaten gerade= ju entgegen mar, fo fchien doch ber Raifer nicht barauf Aber zwifden Sigmund und dem neuen ju achten. Bifchof entstanden fo viele nachbarliche Grrungen. bag ber Erzbergog endlich im Unwilleu ben Bifchof am Ofterfeft überfiel und gefangen nahm. Dach fels ner Freilaffung begab fich Cufanus ju bem Pabft. feinem befondern Freunde. Pius II. hatte bormals an Sigmunde Erziehung freundlichen Untheil genoms men \*), und noch nicht lange batte er, ob ibm gleich vieles an dem jungen Furften nicht gefiel, gu feinen Gunften einen Bruch mit den Schweigern verhutet. Mun aber übermog ber Gedante, bag er bem Raifer eine Gefälligfeit thun murbe, menn er ben Ergbergog in Berlegenheit brachte, jede andere Rudficht. Auf die Rlage bes Cufanus fprach er ben Donner bes Bannes über Sigmund aus, und gab ben Schweis gern Rachricht, daß alle friedliche Berhaltniffe mit dem ehrlosen Majeftateverbrecher aufgebort hatten. Dicht lange guvor batte Sigmund bie Schweizer auch

<sup>\*)</sup> Som fogar, weil er es nicht felbst tonnte, eine poetis fiche Liebesertlarung aufgefest.

mit einem Bannbrief aus Rom ichreden wollen. Das hatten fie ihm nicht vergeffen. Sigmund mochte immerhin auf ein allgemeines Concilium fich berus fen: er mard nicht gehort. Den Ausbruch des Rriegs aber betrieben hauptfachlich bie Bruber Gradner, pormalige Unterthanen des Erzherzogs, welche megen ihres lebermuthe aus Enrol vertrieben worden, und barauf bas Burgerrecht in Burich , und bie herrichaft Eglifau gefauft hatten. In wenigen Tagen murben bem Ergherzog unter Bormand friedbruchiger Sands lungen ober versagten Rechts bon ber gangen Gid= genoffenschaft, befgleichen von den Graven Bilhelm und Georg von Berdenberg die Fehde angefagt, und Thurgan überzogen. Auch Borarlberg wurde bedroht. Das Schloß Fuffach, oben am Bodenfee, fiel burch Bregeng und Torenburen mußten Brands fcagung bezahlen.

In Diefer Gefahr feiner Stammherrichaft mahnte Sigmund ben Abel ber borbern Lande, um Bins terthur und Dieffenhofen gu retten. Die Landens berg und Seudorf, die Sallwol, Bonftetten, Truchfegen, Reifchach brachen auf mit ben Ihris gen und murben bon ben madern Binterthurern freudig aufgenommen. Rach Dieffenhofen führte Beinrich Grav von Lupfen den tapfern Berner von Schnnach, beffen icon fruber bei bem Rrieg ber Seeftadte gedacht worden, mit einer betrachtlichen Befagung. Die beiden Stadte murden heftig bon ben Gidgenoffen befchoffen und faben bon allen Geiten friegeluftige Schaaren ju bem Belagerungeheer gus fammenftromen; bennoch blieben Burger und Befas jung ftanbhaft. Mit unerfchutterlichem Muthe fchlus gen fie jeden Angriff ab, bie Dieffenhofen in der

Unmbglichkeit sich langer zu halten sich an die Sidsgenossen übergab. Winterthur aber blieb einges schlossen. Nachdem die ganze Thurgauische Landschaft zu den Sidgenossen geschworen, war für den Degau alles zu fürchten. Die von Schashausen vertrieben hanns Ulrich von Stoffeln aus Thengen. Sin Bausernaufstand (Bundschuh) war am Ausbruch. Also kam der Erzherzog, von seinem Hause verlassen, in großes Gedränge durch die von dem Pabst aufgeregeten Sidgenossen.

Die teutschen Rurften faben biefen Rrieg nicht gern; fie arbeiteten am Frieden, jeboch in feiner an= bern Abficht, als um fur ihren eignen Rrieg Schweis ger ju erhalten. Chen jest fam Erzbergog Allbrechts Bundnif gegen ben Ralfer mit bem R. Georg von Bohmen und Bergog Ludwig von Bapern an ben Tag, und letterer gerfiel aufs neue mit bem Marggraven Albrecht über ber Rother Richtung. Jeber Theil fuchte Bulfe bei ben Schweigern. Der Raifer fchrieb felbft an gemeine Gidgenoffen, murde aber von Ser= jog Ludwig überboten. Diefer bewog die Stadte und die Bifchofe, fogar gegen des Pabftes Willen, ben Frieden einzuleiten ; jur Erleichterung ber Berhand= lungen vermochte er auch ben Ergherzog Sigmund, feine übrigen, an die Schweiz grangenden Landes= theile, diffhalb des Arlen und Ferren, an Erzherzog Albrecht zu überlaffen. Bu Coftang, wo Sigmund nicht lange guvor unter großem Geprange empfangen worden, murden alte und neue Rlagen vielfaltig er= brtert, in allem aber nichts weiter entschieden \*), als daß die nachften 15 Jahre ein Stillftand feyn,

<sup>\*)</sup> Um Pfingften 1461.

und der Besit der Lande so bleiben sollte, wie er durch die schweizerischen Wassen geworden. Bald darauf überließ der Erzherzog das unbezwungene Winterthur den Zürichern für Geld. Mit dem Kais ser wurde Sigmund noch nicht verschnt, sondern hielt mit Erzherzog Albrecht. Herzog Ludwig aber hatte durch seine Bermittlung das Zutrauen der Sidsgenossen gewonnen; sie gaben ihren Leuten Erlaudnist, dem Erzherzog Albrecht zuzulaufen. Uebrigens ließsen sie jedem zu, wenn nur ihr Bund in Sicherheit war, nach Neigung oder Bortheil da oder dort zu fechten. Pfalzgrav Friedrich und Grav Ulrich durfsten beibe bei den Schweizern werben; auch Augsburg gegen Bapern 113).

## Fortfegung des Fürftenfriegs.

Mit dem Coftanzer Frieden fiengen die Feindsfeligkeiten unter den Fürsten wieder an. A. Friedrich gab sich zwar das Ansehen, als wollte er die wiederserwachende Fehde auf einem Reichstage zu Rürnberg beschwören, übertrug aber noch vorher die Hauptsmannschaft des Reichskriegs dem Marggraven Alsbrecht von Brandenburg, dem er den Graven Ulzrich von Wirtemberg und den Marggraven Carl von Baden beiordnete und den Marggraven Carl von Baden beiordnete and schickte dem Herzog Ludzwig, dessen Bestrafung in der Donauworder Sache ihm vorbehalten war, einen Absagbrief \*\*).

<sup>113)</sup> Das Ganze nach J. Muller, Schweizer: Geschichte, IV. 496. ff.

<sup>\*) 15.</sup> Jul 1461.

<sup>\*\*) 20.</sup> Jul. 1461.

### II. Buchs II. Abth. V. Abichn. VII. Rap. 151

Much bie ichmabifchen Reichsftabte murben vom Raifer gemahnt. Beinrich von Pappenheim, bes Reichs Marichalt, batte bas Nabere mit ihnen ju verhandeln, wie fie dem Marggraven Albrecht gegen S. Ludwig von Bapern Beiftand thun follten. Es wurden Tage gehalten ju Mordlingen, Gflingen, Dagegen erließ der R. Georg von Bohmen und S. Ludwig Abmahnungeschreiben: letterer ftellte ihnen bor: er befriege ben Ergbergog Friedrich von Defterreich, nicht den Raifer. Es werde doch nies mand fo einfaltig fenn, fich einbilden gu laffen, die Reicheftatte mußten allezeit zu folgen bereit fenn, in Sachen, welche bes Raifers Erblande und nicht das Reich betreffen 114). Allein der Raifer blieb bei feiner Aufforderung. Die Stadte, welche noch gogerten 115), erhielten ein ftrenges Mandat, bag fie Ungeficht biefes Briefs bei Strafe 1000 Mart ibt. Goldes mit ihrer Bulfe aufe ftartite bem Reichsbeer jugieben follten.

Pabst Pius II. sonst eifriger Friedensvermittler, half jetzt selbst die Partheiungen im Reich vermeheren, indem er über den Erzbischof Diether von Mainz Absetzung und Bann aussprach, weil er auf ein allzgemeines Concilium angetragen, sich also gegen den pabstlichen Stuhl nach seiner Meinung schwehrer verzgangen hatte, als die Fürsten gegen den Raiser, da sie einen rom. Konig wählen wollten. An seine Stelle wurde Abolph von Nassau ernannt.

<sup>114)</sup> Schreiben bes Herzogs, Mittwoch vor Oswald 1461. Mfc.

<sup>115)</sup> Namentlich Eflingen, Reutlingen, Rotweil, Geils bronn, Wimpfen, Weit.

Diese beiden geistlichen Fürsten warben nun auch um Anhang im Reich. Die kaiserlich gesinnten Fürssten traten auf Abolphe Seite. Grav Ulrich von Wirtemberg schloß mit demselben einen besondern Bertrag. Pfalzgrav Friedrich hingegen nahm den Erzbischof Diether in Schutz, der früher gegen ihn gestanden war.

Der Raiser wußte wohl, warum er den genannsten drei Fürsten die Leitung des Reichstriegs überztrug, und obgleich diese sich gegen den feindlichen Theil verwahrten, daß sie ihre besonderen Fehden nicht damit vermischen wollten, so wurden sie doch durch ihr rasches Versahren schon widerlegt. Sie hielten einen Tag zu Ulm, und beschloßen, mit Verzwerfung aller Friedensvorschläge, dem Herzog Ludzwig von Bayern abzusagen (10. Jan. 1462). Marggrav Albrecht mit den beiden andern Fürsten im Namen des Raisers, Augsburg im Namen der Städte. Von 32 Reichsstädten, welche auf diesem Tag angesschlagen wurden, erklärten Nurnberg, Windsheim und Hellbronn, den Krieg über stille zu sien.

So stand nun ein großer Theil des Reichs in Schwaben, Bayern, Franken und Rheinpfalz in zwei Partheien einander gegenüber; an der Spige der einen der Kaiser selbst, mahrend seine Erblande auf gleiche Weise getheilt waren. Die Reichsstädte wurz den hauptsächlich herbeigezogen, um den Krieg gegen Bayern zu führen. Augsburg, aus alter Feindsschaft, war besonders willig, und machte große Ansstrengungen, um den Krieg auf eigene Faust zu führen, obgleich in der Stadt selbst eine baierische Parthei war. Es wurden 5000 Bürger ausgewählt, wovon die Salfte immer gerüstet seyn mußte. Dazu

nahm die Stadt 800 Schweizer in Sold, die besons ders gute Dienste thaten, ferner 200 Reuter unter Grav Oswald von Thierstein, der auch die Bürger im Lagers und Wagenburgschlagen unterrichtete. Wilshelm von Rechberg und andere vom Abel traten auch in ihren Dienst. Die andern an der Granze von Bayern gelegenen Städte wurden von Marggrav Allsbrecht besetzt. Grav Ulrich von Wirtemberg, der das Reichspanier in Verwahrung hatte, übersandte dasselbe durch eine Anzahl Ritter an Albrecht, und rüstete sich, ihm zu Hulfe zu ziehen.

Dagegen hatte Herzog Ludwig ben Plan; ber Pfalzgrav Friedrich und feine Berbundeten sollten ben Herzog von Beldenz, ben Bischof von Metz, ben Marggraven Carl von Baden und Grav Ulrich von Birtemberg angreifen. Während ber Kaiser von seinem Bruder Albrecht befriegt murde, wollte er's mit bem Marggraven Albrecht aufnehmen.

Das erste Gefecht geschah bei Dochstädt mit Berlust auf Seite der Laperischen \*). Die von Augsburg
sielen zu gleicher Zeit dem Herzog ins Land, und
Grav Ulrich gewann Heidenheim mit dem Schlosse
Helenstein. Bischof Peter von Augsburg, so oft als
Friedensvermittler erprobt, wurde nicht gehört. Zweis
mal zog Marggrav Albrecht von Augsburg her nach
Bapern und verbrannte das einemal 18, das anderes
mal 16 Obrfer. Herzog Ludwig war in Schwaben
eingefallen und hatte das Ulmische Gebiet verheert,
auch außer einer Anzahl Vieh, 1000 Bauern gefans
gen hinweggeführt. Als er die Berheerungen in seis
nem Lande vernahm, zog er dem Marggraven ents

<sup>\*) 25. 3</sup>an. 1462:

gegen, murde aber bei Gundelfingen wieder geschlasgen. Das geschah um Pfingsten (1462). Nun liesesen sich die Partheien doch durch den Bischof Peter zur Annahme eines Friedenstags zu Nurnberg (auf 22. Juli 1462) bewegen, wiewohl der Krieg indessen fortgeseit werden sollte 115 b).

Grav Ulrich verließ das verbundete Beer, weil ibm der Pfalgrav Friedrich indeffen ins Land gefallen war, und bie gange Strede bis Stuttgart ber-Der Pfalgarav hatte nicht vergeffen. beert batte. baf Ulrich blos feinen Bundesgenoffen gu Gefallen nach bem Baibinger Bertrag wieder Feindseligkeiten gegen feine Schutverwandte (das fil. Maulbronn) ausgeübt hatte. In Der That war feit jenem Frieben feine Urfache einer redlichen Gebbe gwifden beis ben Gurften. Aber Grav Ulrich wollte nun einmal bem Raifer und bem Pabfte gu Gefallen fich feben laffen. Befonbere lag Marggrav Albrecht ibm an. nicht abzustehen, fondern etwas Großes mit ihm ausguführen. Der Raifer wollte auch Ulriche Reffen, Eberhard im Bart, jum Rrieg nothigen, indem er ihm ebenfalls eine Sauptmannichaft übertrug. Allein Diefer gog fich fluglich heraus, im Ginverftandnif mit bem Pfalggraven, feinem mutterlichen Dheim, gu bem er fruher feine Buflucht genommen, um ber Bor= mundschaft Ulriche los zu werben. Ulrich bingegen verband fich aufs neue mit Marggrav Carl von Baben, und bem Bifchof Johann von Speler, um noch vor den Friedenshandlungen einen Meifterftreich gegen ben Pfalggraven auszuführen, ben fie bei Ber-

<sup>115&#</sup>x27;) Sauptfächlich nach Fugger u. Saberlin, a.a. D.

jog Ludwig in Bayern glaubten. Taub gegen bie Borftellnigen feiner Rathe und bes Marggraven 211s brecht, ber neue Berftarfung von ihm und den Reiches ftabten verlangte, eilte er, mit jenen Rurften fich bei Bruchfal zu vereinigen; und obgleich fie nicht alle Mannschaft brachten, die fie verabredet hatten, fo rudten fie boch raid bormarte, um bie Belbenger an fich au gieben. Der Pfalggrav aber gog überall feine Leute gurud, um fie in bem Wahne von feiner Abmefenheit noch mehr zu beftarten. Go ficher maren die Rurften, daß fie, mit Burudlaffung bes Rußvolfe in der Bagenburg, mit etwa 800 Reutern eis nen nachtlichen Streifzug fast bis zur Reccarau machten, wo der Rhein und Neccar fich vereinigen. brach ber Pfalggrav aus bem Schwezinger Balb bervor, ließ zu jedem Reifigen einen Ruftnecht auf: fiben, und ftand mit Zagesanbruch den Rurften im Ruden, daß ihnen nichts anderes ubrig blieb, als fich entweder burchauschlagen ober zu ergeben. Birf= lich thaten fie beim erften Angriff recht tapfer. Der Pfalggrav felbft fam in Gefahr, da ihm fein Pferd unter bem Leib erftochen murde. Da aber feine ubri= gen Sufvolfer mit ben Schweigern 116) nachfamen, und mit ihren langen Spiefen in Die Pferde fachen. fo murde die Schlachtordnung ber Rurften aufgelbat. und fie mußten fich mit 124 Graven, Rittern und herren gefangen geben, nachdem fie etwa 200 vom Adel auf bem Plat gelaffen. Ihr gurudgebliebenes Ruftvolt lief auseinander. Der Bifchof von Speier mar allein

<sup>116)</sup> Sieben Orte hatten ihm auf feine Bitte 2000 Freis willige unter hannd Waldmann zugeschicht. Muller, Schweiz. Gefc. IV. 525.

entkommen 117). Marggrav Carl und sein Bruder Georg, Bischof von Met, waren schwer verwundet. Nach ihrer Genesung wurde der letztere nach Mannsbeim in dasselbe Gefängniß gebracht, wo vormals der Pabst Johann XXIII. gesessen. Der Marggrav aber theilte mit Grav Ulrich die Gefangenschaft auf dem Schlosse Heidelberg, wo sie 13 Monathe hart gehalten wurden. Dieß der Ausgang der Schlacht bei Seckenheim an Peter und Paulstag 1462 118).

Da ber Rrieg von biefer Geite ein Enbe hatte, fo bot Marggrap Albrecht in ben obern Gegenben alles auf, um mit befto mehr Rachbrud gegen Bayern gu Bert zu geben. Die Stabte mußten fich aufs neue angreifen; fie verfprachen 1051 gu Pferd und 3183 gu Rug \*). Much Cherhard im Bart burfte fich nicht langer entziehen, ob er gleich mit Bayern wie mit Pfalz in Ginung fand. Der Ralfer mußte ausgenommen bleiben. Bisher hatte er ben Marg. graven mit ber Berficherung hingehalten, bag er, im Kall ber Pfalzgrav ihn in feinem Lande angreifen wurde, mit ben feinigen ihm ju Sulfe gieben und auch bem Pfalggraven einen Feindebrief ichicen wollte. Mun führte er 300 ju Rog und 1000 Ruginechte ju bem verbundeten Beer, und wollte unter Marggrab Albrecht feinen erften Feldzug machen 119).

<sup>117)</sup> Woraus der Berdacht entstand, daß er die Fürsten in die Falle geführt, indem er ihnen weiß gemacht, daß der Pfalzgrav abwesend sepe.

<sup>118)</sup> Nach Sattler, Sachs, Saberlin.

<sup>\*) 19.</sup> Man 1462. Gattler, III. 11.

<sup>119)</sup> Fugger, Ehrenspiegel zc. G. 682. Gattler, III.
11. will nichts davon wiffen, daß Eberbard auch von

#### 11. Buche 11. Abth. V. Abschn. VII. Kap. 157

- S. Ludwig hatte indeffen Beidenheim wieder ein= genommen, und Giengen berennt. Bier erreichte ibn Albrecht, hatte aber nicht Beit, feine Wagenburg auf bem Berge bei ber Stadt ju fchlagen. Ludwig griff ihn fcnell mit feinen Reifigen und mit ben bohmis iden Gulfevollern an. Durch biefen Unfall murben bie Wirtemberger im Borbertreffen übermaltigt , bie Kahne von Tubingen wandte fich jur Klucht. Alls bet Margarav die Unordnung fah, hieß er bas Rriegs= volf nach Giengen fluchten. Aber Die Schweizer im Augeburgischen Gold wollten nicht: Gnabiger Berr, riefen fie, laffet uns mannlich fechten, febet nut und laffet uns machen! Allein Albrecht glaubte nicht. daß fie allein etwas ausrichten murben, und befchloß alfo bas Rriegsvolf zu retten. Die Schweizer aber wollten nicht mehr unter ihm bienen 120). Bon Gien= gen tam ber Marggrav mit Mube nach Albect, mo er von den Ulmern eingehohlt wurde. Diefes Treffen gefchah brei Tage vor bem Unfang ber Rurnberger Friedenshandlungen.
- S. Ludwig jog auch von Giengen ab, und beichloft nun an Augsburg Rache zu nehmen. Diese Stadt hatte zwei treffliche hauptleute über ihre Burger, ber eine, mit Namen Schilbhanns, von Abel;

feinen Leuten in das Feld geführt habe. Aber der Bei weis folgt unten. Die Tubinger waren aus feinem Landestheil. Unter den Gefangenen nennt Fugger mehrere vom wirt. Abel.

120) Sie hatten monatlich 4 ft. Denfelben Sold finden wir auch fonst. — Die bereits angeführten Quellen sind ergangt durch Mielichs handschriftliche Chronit von Augsburg. ein ehrlicher Reutersmann; ber andere hieß hurnaus. Diese thaten so wadere Gegenwehre, bag der herzog gegen die Stadt selbst nichts ausrichten konnte. Das gegen wurde das offene Land sehr hart mitgenommen. Indessen brachte Marggrav Albrecht seinerseits auch wieder neues Kriegevolk zusammen, und verbrannte alle bayerischen Dorfer an der Donau von Rain bis Neuburg. Die Beute brachte er nach Donauword.

Auf bem genannten Tag zu Nurnberg wurde von den Fursten ein Anstand (Stillstand) auf ein Jahr gemacht, (bis 6. Aug. 1463) während dieses Stillstands aber führte der Erzbischof Abolf noch eis nen Anschlag auf die Stadt Mainz aus mit seinem Keldhauptmann, Grav Alwig von Sulz, und mit Huste des Pfalzgraven Ludwig von Beldenz, mos durch die älteste und angesehenste unter den Reichesstädten mit einmal ihre Selbstständigkeit verlor (28. Oct. 1462).

Nun war noch ber Arieg in Desterreich übrig, bas durch den fortwährenden Bruderzwist in die trausrigste Lage tam. Die Stände versammelten sich desthalb auf einem Landtage zu Wien und der Raiser tam auch dahin. Aber die Berger erhoben einen Aufstand, setzen eine neue Stadtregierung unter dem Burgermeister Holzer ein, und belagerten den Raisser mit seiner Familie in der Burg. Erzherzog Alsbrecht verband sich auch mit den Bürgern, und sie kamen überein, den Raiser nicht balder herauszulassen, bis er ihnen ihre Forderungen bewilligt haben wurde.

Der Raifer ichrieb um Gulfe in bas Reich. Die Stande waren ju Regensburg versammelt, als ein Bote ihnen melbete, bag er nur noch auf 3 Bochen

## II. Buche II. Abth. V. Abschn. VII. Rap. 159

Lebensmittel in ber Burg habe. Gie waren nicht abgeneigt, ihm ju Gulfe gu tommen, aber mit ge= wohnter 3bgerung. Run brach ber Ronig Georg von Bohmen auf, ob er gleich bisher auf Ergherzog Albrechts Seite gewesen, und fandte feinen Gobn mit Rriegevolt voran, um ben Raifer ju befreien. Er felbft fam jum Erzbergog Albrecht nach Rorneus burg, und ba beide Theile fich feinem Spruch uns terwarfen , fo entschied er: daß die Gefangenen beis berfeite freigelaffen, bie von Albrecht befegten Plage und gander berausgegeben werben, Friedrich aber feinem Bruder bas Land Niederofterreich auf 8 Jahre ju berwalten überlaffen follte gegen jahrliche 14,000 ungarische Ducaten. R. Georg wollte nicht, bag Friedrich feinen aufrihrifden Unterthanen unterliege, doch wollte er auch nicht weiter fur ihn thun 120b).

Dieser Bertrag bauerte aber nicht långer, als die vorigen. Albrecht hielt einen Landtag in Desterzteich wider Willen R. Friedrichs, der zu Neustadt hof hielt, und setzte sich auss neue in eine drohende Berfassung. Bon dem an ändern sich die Verhältznisse und das öffentliche Urtheil zu Gunsten des Raisses. Man sah, daß je mehr er Nachgiebigkeit zeigte, desto weniger Albrecht zu befriedigen seve. Der Reichstag zu Regensburg, dei welchem der Kaiser und die Wiener ihre Klagen vorbrachten, sprach die Acht aus über den Erzherzog, und der Pabst, an den er appelliren wollte, that den Bann hinzu.

Friedenshandlungen.

Po

Nun wurden auch die andern Farften, welche

bisher mit Albrecht gehalten hatten, der Sache mube, und begehrten mit dem Raifer ausgefohnt zu werden.

Schon bor bem Regensburger Reichstag batte Pfalzgrav Friedrich eine Bufammenfunft der verbunbeten Rurften veranlagt. Ludwig und Glamund befprachen fich perfonlich ju Dafferburg in Bayern, von Friedrich und Ergherzog Albrecht erschienen Ge: fandte. Gie famen überein, ben Raifer um Geleit au einem Friedenstag ju bitten. Diefer bewilligte gern ihren Untrag und fette einen Tag ju Deuftadt \*), lud auch ben Marggraven Albrecht und die andern Rurften von feiner Parthei ein, ben Tag gu befchits Albrecht hielt befmegen eine Abrebe mit ben Stadteboten ju Dinkelsbuhl. Dbgleich ber Reiches tag indeffen den obigen Befdluß faßte, ben der Pfalge grab gern verhindert batte, fo famen boch die Ge: fandten zu Reuftadt gufammen. Da aber ber Raifer vorerft nur auf eine Thabigung mit Bergog Lubmig von Bayern fich einlaffen wollte, ohne bie biterreichis ichen und pfalzischen Ungelegenheiten zu berühren, fo murbe ein anderer Tag nach Prag gefett. Sier arbeitete Ronig Georg mit Ernft an einer allgemeinen Thabigung, ba ber Murnbergifche Stillftand jest ju Ende gieng. Buerft brachte er einen Bertrag gwis fchen bem Raifer und Bergog Ludwig gu Stand, aus welchem fur unsere Geschichte hauptsächlich gu be: merten ift, bag ber lettere verfprach, die Pfanban: fpruche auf Donaumord ruben ju laffen. Much Marge grav Albrecht murbe mit Ludwig vertragen. gegen zwischen bem Pfalzgraven und bem Raifer fonnte nichts erlangt werden, weil biefer ibn nicht

<sup>\*) 12.</sup> April 1463.

### II. Buchs II. Abth. Vo Abichn. VIL Rap. 161

als Rurfurften erkennen, jener aber bie Parthel bes Erzbischofs Diether nicht verlaffen, noch auch bie gefangenen Furften los geben wollte.

Eben fo menig wollte Ergherzog Albrecht nache geben, ungeachtet die Rurften von ihm abtraten und felbft in Defterreich eine ftarte Parthei gegen ihn auffland. Diefer begegnete er burch graufame Sinriche tung des Burgermeiftere Solger ju Bien; ber ben Aufchlag gemacht hatte, ben Raifer wieder in Die Bermaltung des Landes einzuseten. Der pabstliche Legat vermittelte mit unverbroffener Dube amifchen ben beiden Brudern. Aber meder er, noch bie Surften, noch die Marggravin Catharine von Baden, ihre Schwester, tonnten etwas weiter bewirten, als Berlangerung bes Stillftandes. Mus Schmaben fam Graf Rudolf von Guly und ber oft genannte Thus ring bon Sallmyl, Landvogt im Elfaß; Der viel an Albrechte Sofe galt, um ebenfalle gum Frieden ju rathen; aber fie giengen unverrichteter Dinge gus rud 121). Der pabftliche Legat erhielt endlich vom Raifer bie Bufage bes Friedens, wenn ber lette Bertrag umgeandert, und ihm bie Bermaltung von gang Defterreich überlaffen murbe, wogegen er feinem Brus ber ein beffimmtes Jahrgeld ausbezahlen wollte. Dies fes wollte aber ber lettere burchaus nicht eingeben; und fo murbe ein neuer Rrieg ausgebrochen fenn, wenn nicht unvermuthet ber Ergherzog geftorben mare. (2. Decto 1463). . mil. 1, 2 lathile lengte der sien

Berfchwender, well er ein appiges Leben mit Ritterfpiel, Tang und Gelagen trieb, wozu die Gin-

<sup>121)</sup> Fugger, a. a. D. G. 731.

Bruder nicht hinreichten, daher er auch mit seinem Bruder nie zufrieden war und immer mehr von ihm haben wollte. Weil er aber gern frohliche Menschen um sich hatte, und freigebig war, so war er von den Seinigen geliebt und der Leutselige genaunt. Da er von seiner Gemahlin Mechtilde teine Kinder hatte, so war die ganze Frage wegen der Theilung Desterreichs durch seinen Tod gehoben. Auch Erzberzog Sigmunds Ausschung wurde jest herbeis geführt. Dieser wollte lieber dem Kaiser nachgeben, als dem Pabst. Er trat jenem also sein Drittheil von dem Erbe des Ladislaus wieder ab; dafür nahm der Kaiser auf sich, ihm die Lossprechung vom Bann zu erhalten, was er aber nur durch eigene, personliche Demuthigung endlich bewirken konnte.

Unter den Gegnern des Kaisers stand nun Pfalz grav Friedrich allein, und dieser wurde nie mit ihm verschnt, so oft auch Bersuche deshalb gemacht wurden. Auch für die gefangenen Fürsten konnte auf den obengemeldeten Tagen nichts erlangt werden; vielmehr erfuhren sie seitdem eine noch weit hartere Behandlung. Der Pfalzgrav ließ sie und ihre Ritterschaft im Winter (vor Fastnacht) in den Stod schlagen, und alle zusammen in den großen ungeheize ten Saal des Heidelberger Schlosses, die Metzischen Edelleute aber in die Keller einsperren.

Mun blieb ben Furften nichts anderes übrig, als fich burch eigene Mittel zu belfen. Fur ben, Margs graven Cart unterhandelten feine Bruder, ber Aurf. Johann von Trier und ber Domberr Marx.

the netweet it

<sup>129)</sup> Das Bisherige hauptsächlich nach Fugger und haberlin.

#### II. Buchs II. Abth. V. Abschn. VII. Kap. 163

erhielten mit Mube, bag die Gefangenen nach funf Bochen wieder aus dem Stod gelaffen und in ihr voriges Gefangniß gefett murben, bann arbeiteten fie an ihrer ganglichen Befreiung. Nachbem ihr an= berer Bruder, ber Bifchof Georg von Des, burch Bermendung bes lothringifden Marfchalls, Johann bon Binftingen, mit 60,000 fl. fich loegekauft, (mos bon nachher wieder 10,000 erlaffen murden,) fo murde endlich die Rangion bes Marggraven Carl und eis nige Tage nadher auch bes Graven Ulrich feftges fest. Seder mußte 100,000 fl. theils baar, theils in Terminen entrichten, und fur lettere einige Stabte und Landestheile als Pfand einseten, fo daß, wenn die Binfe auch nur einmal ausblieben, folche an Rurpfalg verfallen fenn follten. Alugerdem, baf fie ihre alten Unfprude an ben Pfalggraven aufgaben, mußten fie fich ale feine Bafallen verschreiben, oder ibm Leben auftragen, Carl feine Stadt Pforzheim, Ulrich die Stadt Marbach, fogar follte bes lettern Refis bengstadt Stuttgart fo lange mit pfalgifcher Lebens ichaft behaftet bleiben, bis fie mit 30,000 fl. wieder abgefauft werden wurden 123), fur die Lostaufung von Pforzheim murben 40,000 fl. gefest. Die Rure ften mußten geloben, nicht nur feinen Rrieg mehr gegen ben Pfalzgraven angufangen, fonbern auch in Jahr und Tag feine Ausschnung mit bem Raifer und Pabft zu bemirten, wo nicht, fo follte ber Marggrab Carl 30,000 fl. Grav Ulrich aber und ber Bifchof Georg jeber 10,000 fl. als Strafe erlegen. Bei ber feiere liden Loelaffung in der Augustinerfirche ju Beidels

<sup>123)</sup> Letteres, Stuttgart betreffend, bat Sattler übergangen; vergl. Saberlin, VI. 485.

berg mußten fie einen leiblichen Gid ablegen, daß fie die Briefe halten, und fich weder vom Raifer noch Pabst freisprechen laffen wollten.

Eine so harte Buße legte Pfalzgrav Friedrich biefen Fürsten auf, weil sie sich von dem unmächtigen Raiser hatten bewegen lassen, ihn als Nachbar verderben zu wollen. Nach der Freilassung aber erwieß er ihnen alle fürstliche Ehre, bewirthete sie unster Trompeten und Pfeifen, und beschenkte jeden mit einem stattlichen Roß. Die Ritter und Edelz knechte aber mußten sich noch besonders ranzioniren.

Folgen diefes Rriegs fur bie fcmabifchen Stande.

Dieß der Ausgang von R. Friedrichs Fürften frieg, worin die schwäbischen herren und Stadte, ehe noch die Wunden des verderblichen Stadtefriegs vernarbt waren, sich für den Raiser aufgeopfert, ohne eine angemessene Bergütung erhalten zu konnen. Bon den Reichestädten hatten Augeburg und UIm das meiste gethan, aber auch, ausser den Kriegskosten, in ihren Landschaften die meisten Berheerungen erlitten. Letztere Stadt mußte hauptssächlich büßen, weil sie sich durch den Raiser von ihrer Einung mit herzog Ludwig hatte lossprechen lassen. Augeburg erhielt für die geleisteten Dienste zwei kais. Freiheitsbriefe in Absicht des Lechwasserbund der Weitagerung war die Pest in der Stadt ausgebrochen.

Die Fürften wollte der Raifer mit Entschabis gungen vertroften, die nicht in feiner Gewalt waren.

<sup>124) 3.</sup> v. Stetten. Bergl. Fugger, a. a. D. G. 687.

#### II. Buche II. Abth. V. Abschn. VII. Kap. 165

Marggrav Carl follte bie Reichelandvogtei Elfaß und Mortenau erhalten, welche Pfalgrav Fries brich inne hatte; Die Stadte erhielten gemeffenen Befehl (Juli 1462) ihre Steuern nicht mehr bem Pfalggraven, fondern jenem gu entrichten. Aber ber Befehl fam, ba Carl bereits in ber Gefangenichaft war, und ber Pfalggrav fonnte auch burch fpatere Berhandlungen nicht vermocht werben, die Bogtei herauszugeben, fo wenig als die erhaltenen Rangions: gelber 125). Derfelbe Fall war mit ber Landvogtei Schwaben. Wahrend bes Rriege hatte ber Raifer einen Befehl in bas Reich erlaffen, Diefe gandvogtei ihren bieherigen Inhabern , bem Ergherzog Albrecht und feinem Statthalter, Jacob Truchfeg von Balds burg, abzunehmen und in die Gewaltsame Grab Ulriche von Wirtemberg ju bes Raifers und Reichs handen zu bringen; ba bieß nicht geschah, gab er dem Graven die Erlaubniß, die Landvogtei einzuldfen. Aber an bemfelben Tag, ba ber faif. Brief gu Grat ausgefertigt murbe, fiel ber Grav in Gefangenschaft, und fonnte auch nachher wegen ber Aufbringung ber Ranzionegelber nie an die Ginlbfung fommen 126).

<sup>125)</sup> Sache, Babische Geschichte, II. 472. Saberlin, a. a. D. VI. 705.

<sup>126)</sup> Ulrich suchte noch verschiedene Begunstigungen, die den Kaiser zum Theil nichts gefostet haben murben, wie die Erhebung in den Fürstenstand. Allein die Anträge fanden wenig Gehör. Nachher erhielt er den Judenschuh in den Bisthumern Mainz, Trier, Salzburg, Bisenz; aber dieser Schut brachte mehr Beschwerde als Bortheil. Endlich gab ihm der Kaiser eis nen eigenhändig unterzeichneten Freiheitsbrief (mit dem

hanne von Rechberg, lette Thaten und Tob.

Sanns von Rechberg hatte den letten Felds jug gegen Pfalz treulich miderrathen, nicht, weil er teine Rreude mehr am Rrieg batte, fondern weil er ben üblen Ausgang vorausfab. Beim Aufang bes Rriegs war er hauptfachlich thatig; er beobachtete ben Bergog Ludwig von Banern, marb Rriegevolfer fur Grav Ulrich, und wurde einer feiner vornehmften Bauptleute 127). Durch ihn fandte Ulrich bem Marggraven Albrecht Gulfe zu Rog und ju guß, als Lud= wig dem Bertrag bei Roth nicht nachfommen wollte. Sanns hatte immer mit ichlechten Unftalten gu tampfen. Da viele von feinen Leuten nach Saus liefen, und feiner mehr nachgeschickt murde, fdrieb er gurud: Grav Ulrich mochte gern nach feiner Ges wohnheit aus Ginem Behn machen; wenn man aber ins Reld tomme, fo fene nur einer da. 2Benn bie beimlaufenden guffnechte nicht geftraft murben, fo wurden am Ende alle fich verlaufen; es muffe alfo ernftlicher zu ben Sachen gethan merben, wenn man Ehre und Rugen haben wolle. Spater fchrieb er wieder: Grav Ulrich habe lauter nachte Leute ohne Barnifch geschickt, auch feinen Urgt. "Guer Gnad meint, fahrt er fort, wir bedurfen feines Urgtes,

Monogramm): zu ber Muble bei Canstadt auf bes Beichs Strafe eine Bollftatt aufzurichten, wie Eberhard in seinem Landestheil zu Baihingen und Brackenheim sie bereits hatte, wogegen er die besondern Wegzolle dabin aufheben mußte. Sattler, III. 28. 44. ff.

127) Gabelthovers Sammlung unter Rechberg.

Ihr fehet noch niemand mund. Run weiß ich lugel (wenig) Reind um Gud, bavon Ihr Bunden eins pfaben moget, es fen benn, bag Euch bie von Schweinen oder Baren miberfahren." - Da Sanne bie Uebereilung fab, mit welcher ber Ginfall in bie Pfalz geschehen follte, fo wollte er nicht zugeben, baf Ulrich zu bem Marggraven Carl reute. Darüber fiel er in Ungnade, und der Dberbefehl murbe bem Bilhelm herter übertragen, ber bem Raifer mehr ergeben mar. Much bieg hielt ibn nicht ab. noch eins mal etnftliche Borftellungen ju machen: "Gnabiger herr, fprach er, Ihr wollet dem allermannlichften Surften, ber in Teutschland mobnet, in fein Land gieben. Und furmahr, 3hr werdet ihn por Euch fes hen, und mit ihm fechten muffen, fo mahr ich bie Band vor mir febe, oder Ihr muffet ibm fluchtig entrinnen. Dagu ift zu beforgen, wollet Ihr aus Eurem Land gieben, bag 3hr auch mochtet überzogen werden. Go weiß ich fein Schloß irgendwo in Eus rem land, barauf Ihr gange hoffnung haben mbch= tet. 3ch felbit, fuhr er fort, habe als nur einer vom Abel bas Schloß Schramberg im Schwarzwald auf teine andere Meinung gu bauen angefangen, benn baf ich nicht bedacht bin, allmege gu thun, mas meinem Berrn und beffen Rathen mohl= gefalle; warum mag benn nicht ein herr bon Bir= temberg fich in folder Geftalt und noch viel anders jur Behr ruften, bamit er bei bem feinigen bleibe?" Benn je ber Bug bor fich geben follte, meinte Sanns, fo mare die Sauptmannschaft bem Dietrich von Uns gelloch zu befehlen 126), ber mehr Erfahrung hatte,

<sup>126)</sup> Diefer murbe nachher jur Gefaudtschaft an ben Rais

als herter, und ber Begend beffer fundig mare. Bulett bat er, baß er nur gur Aufwartung auf et= liche Tage ben Graven begleiten burfte. Allein er murde nicht mehr gehort != ?). Run gieng er nach Schramberg, wie er gefagt hatte. Die Gidgenoffen, ber fruberen Unbilden vergeffend, gaben ihm Geleit, ju einer Babenfarth in Die Schweig, mit 16 ober 17 Perfouen 128). Raum gurudgefehrt nahm er Theil an einer großen Rehde im Degau gwijchen ber Ge= fellichaft St. Georgen Schilde und funf Brudern von Rlingenberg, Befigern bes Bergichloffes Soben: Twiel. Dit jener Gefellichaft hatten furglich (29. Mug. 1464) bie Graven von Birtemberg wieder ein Bundniß ge. macht; bie von Rlingenberg aber maren megen Dig= helligkeiten ausgetreten. Im übrigen find bie Rache richten mangelhaft und buntel. Es ift aber nicht unwahrscheinlich, bag Sanne von Rechberg, wenn nicht ber erfte Urheber, boch ber eifrigfte Theilnehs mer ber Rebbe gemefen, und bag er von feinem Schloffe Schramberg ben Graven Ulrich beschädigt habe 109). Er erlebte aber ben Ausgang ber Fehbe

fer gebraucht, um die oben Rote 126 gedachten Begunstigungen gu erhalten, bewies fich aber als ichlechter Diplomatifer.

- 127) Gattler, III. 12. f.
- 128) Muller, Schweiz. Gesch. IV. 538. Note 473.
- 129) Chron. Elwang, ad a. 1464. Die Stelle: alto de sanguine natus vir de Clingenberg dictus, qui adhæsit Johanni de Rechberg etc. wird von Müller (Schweiz. Gesch. IV. 535. Note 451.) so gebeutet, als ob der von Rlingenberg dem Rechberg zu ge feßt, wie der hund bem hasen; allein der Ersolg zeigt deutlich,

#### II. Buchs. H. Abth. V. Abfchn. VII. Kap. 169

nicht, benn er wurde in einem Sohlweg von Bauerns band mit einem Dfeil erfcoffen (130). Diefen unrubm= lichen Ausgang nahm Sanns von Rechberg, nachs dem er in den vielen Rebben feiten Rriedrichs Res gierung über zwanzig Jahre ale einer ber unternehs menbften Rriegehelben fich hervorgethan. 3mifden ber Bittme und Grav Ulrich nebft ber Rittergefellichaft wurde durity Grav Sing von Berbenberg und Ulrich von Frundsberg gethabigt, bag megen bes Schloffes Schramberg bie Gute (gutlicher Bergleich) gefucht werden folle burch Bifchof Weter von Mugeburg und 5. Ludwig von Bayern; im entgegengesetten Sall foll bem Graven und ber Gefellichaft ber Unfpruch auf Schramberg vorbehalten bleiben ist). Sierauf murden auch die bon Rlingenberg ausgesohnt, unter ber Bedingung, bag fie bem Graven von Birtems berg und der Rittergefellichaft Abbitte und Abtrag thun und wieder in die Gefellichaft gurudtreten foll-

- daß bie Klingenbergifchen wirflich Unhanger von Sannt von Rechberg gewesen, indem beide Feinde von Birtemberg und der Rittergesellschaft waren.
- 130) Arcu periit. Chron. Elwang. 1464. ift hanns von Rechberg, der Stadte Feind, von einem Nauern in einem boblen Weg mit einem Bolz erschossen worden. Sect. Mielichs handschriftl. Chronif von Augsburg. Der Bauer war vielleicht ein Schweizer, denn dieselbe Chronif hat noch den Zusaß: in Graubunden wurde ein Monch statt seiner verbrannt.
- 131) Gabelthoferische Sammlung. Der Entscheib ist nicht befannt. Auf jeden Fall aber beweist diese erst aufgefundene Notiz, was wir oben Note 129 angenoma men haben.

ten 132). Diefe Bermittlung gefchah burch Ergherzog Sigmund, beffen Regierung ber Borlande fur bie ichmabifche Geschichte befonders mertwurdig ift, wie wir im nachftfolgenden feben merben.

#### VIII. Ravitel.

Erzherzog Sigmunds Schweizerfrieg, und Berpfandung ber Borlande an Burgund. Unnaberung fdmabifder Berren u. Stadte an die Gidgenoffen. 1464-1469.

Die Stabte find gebemuthigt; bie Gurften burch des Raifere Rrieg erichopft. Run erhebt fic ber Ubel wieder unter Defterreich, um auch ben Schweizern ben (vermeintlichen) letten Gtoß gu geben.

1) Ueberficht ber Borlande. Universitat Freiburg. Erwerbungen.

Die offerreichischen Borlande in Selvetien, Schwas ben und Elfaß, friber meift durch nachgebohrne Prin: gen verwaltet, feit der Theilung des Saufes (1379)

132) 28. Jan. 1465. Sattler, III. 39. trag bezieht fich auf die Dote 131 angegebene Richtung, mit der Bemertung, daß es dabei fein Berbleiben babe. Cattler fannte aber ben Inhalt nicht. Daraus ergibt fich denn auch, baf in Burgermeifter Reiche-Ritters Ardiv I. G. 1351. in ber Mubrit Do. 2. ein Difvers ftand ift. Die Zwietracht war nicht gwifden Rechberg und Klingenberg, fondern gwifden Birtemberg nebft ber St. Georgen : Gefellichaft einer : und Rechberg und Rlingenberg anbererfeits.

jur Tiroler Linie geborig, famen nach Bergog Fries brichs IV. Tod auf feinen zwolfjahrigen Sohn Gigmund. Da R. Kriedrich und fein Bruder Albrecht um bie Bormundichaft ftritten, murbe bertragen, daß erfterem Sigmunde Erziehung und Die Bermals tung von Tirol, letterem bie pordern gande übers geben werden follten 133). Rach brei Jahren murbe Sigmund auf Berlangen ber Tiroler in Die Regies rung ibres Landes eingefest. Die Uebergabe ber vors bern Lande aber icheint burch R. Friedrichs Schweis gerfrieg verzogert worden gu fenn, und ale Sigmund auch in die Refte ber vorarlbergifchen und helvetis iden Stammlande, Die fein Bater gur Beit bes Cos ftanger Concilium noch gerettet batte, eintrat, fo bes hielt doch Albrecht die fcmabifchen und elfaffifchen Berrichaften. Da wir feine Urfunde barüber haben, fo ift blos zu vermuthen, bag ibm megen feiner bes fondern Thatlateit im Schweizerfrieg. Den ber Rais fer nicht blos gu Gunften Sigmunds, fondern fur bas biterreichische Saus überhaupt führte, mit Gin= verståndniß des jungen Fürften fomohl, als des Rai= fere, die fcwabifchen und elfaffifchen Berrichaften auf lebenslang eigenthumlich überlaffen worden fenen. Bald nach jenem Rrieg, ba ihm die Erlaubniß ges geben murbe, auch die Reichelandvogtei Schwaben einzulofen, fagt ber Raifer ausbradlich in bem Bers willigungsbrief: "weil Albrecht, Bergog und Grav ber genannten Rucftenthumer und Lande, ju berfels ben gandvogtei mit feinen und Unfern Erblanden und Schloffern wohl gelegen ift, fo haben Wir ihm biefelbe jum Sout ber bieber vielfach bedrangten

<sup>133)</sup> Coxe, Weich. bes Saufes Defterr. 1. G. 180.

Infagen übergeben 134). Als Albrecht nach bem Gradtefrieg die verpfandete Berrichaft Sobenberg wieder einnahm, verfdrieb er eben diefe Berrichaft feiner Gemablin Mechtild theils jum Bidbum, theils als Pfandichaft fur ihre Morgengabe auf Lebens= lang 135). Durch Aufmunterung Diefer Furftin ftife tete er die Univerfitat ju Freiburg (21. Sept. 1457). Diefes Bert ift fein einziges bleibendes Berdienft, ba er fonft feine gange Beit zwifchen Rrieg und Ueppigfeit theilte. Nachdem er auch genug erfahren, bag bie Schweizer beffere Nachbarn im Frieden als im Rrieg waren, fo gieng er bamit um, die Borlande in ein amangigjabriges Bundnif mit ihnen zu bringen 136), mas aber nicht mehr gur Ausführung tam. Uebris gens war er in ben letten Jahren immer in Defters reich befchaftigt, und in biefer Beit, balb nach ber Stiftung von Freiburg, icheint er bem Ergherzog Sigmund die Bermaltung ber Borlande überlaffen gu haben. Die wirkliche Sulbigung murbe aber erft

<sup>134)</sup> Wegelin, von ber Landvogtei ic. G. 80.

<sup>135)</sup> Sattler, II. 175.

unter dem J. 1464. wobei zu bemerken ift, daß damals noch häufig nach Kirchenjahren gezählt wurde. Erzherzog Albrecht aber ftarb den 2. Dec. 1464. Uebrigens feblt das Datum bei jenem Entwurf ganz, weil er nicht zur Ausführung kam. Die Städte und Länder, welche in den Verein kommen sollten, stehen am Schluß: Bell am Untersee, Waldshut, Lauffenburg, Sectingen, Sundgau, Essaß, Vreisgau, Schwarzwald, Willingen, Hobenberg, und was von Städten und Landen ferner in sein Regiment kommen.

## II. Buchs II. Abth. V. Absch. VIII. Kap. 173

nach seinem Tobe für Sigmund eingenommen durch Thuring von Hallwyl und Peter von Morsperg, zur nämlichen Zeit, da Sigmund seinen Theil an Karnsthen (vom Erbe des Ladislaus) wieder an R. Fries. drich zurückfallen ließ (1464) 137).

Alfo kamen die Borlande wieder an die Tiroler Linie, nachdem Sigmund kurz vorher in der lett erzählten Schweizerfehde auch den Rest der vaterlichen Erbgiter im Thurgau verloren hatte. Der Kaiser gab ihm auch die Erlaubnis, die Reichslandpogtei Schwaben von dem Truchsessen von Waldburg einzuldsen, wie er sie nach dem Schweizerfrieg seinem Bruder Albrecht, und im Pfalzerkrieg dem Graven Ulrich von Wirtemberg zugedacht hatte, welche aber

137) Mus bem lettern Umftand fonnte man vermuthen, Albrecht habe die Borlande bei der Hebereinfunft über bas Erbe bes Labislaus erhalten; allein er hatte fie fcon vorber im Befit: benn er wollte fie nebit Bur= gau an Sigmund pertaufden, wenn er ihm fein Drittheil an Defterreich überlaffen murde. 1457. Engger, S. 646. - Daß Sigmund fein Drittheil an R. Fries brich gurudgab, gefchab, auch nach ber Chron. Austr. in Senfenberg Select. Jur. et. Hist. J. V. p. 307. blos in ber Abficht, um burch ben Raifer die Quefoh= nung mit bem Pabft gu erhalten, und - burch Der einigung ber ofterr. Lande unter Giner, Regierung nach altem Bertommen, ben Frieden gu beforbern. Daß Sigmund bie Bermaltung der Borlande ein Dant Jahre por Albrechte Tob erhalten babe, mare aus ber (St. Blafifden) Gefdichte Borberofterreich f. II. 162. barguthun, wenn bie bort angeführten Athunden nicht, wie ber meifte Inbalt, gar gu oberflächlich 

beibe bie Ginlofung nicht vollbringen fonnten. Much Sigmund vermochte es nicht fogleich, Diefes Reichs. amt gegen Erlegung bes Pfanbichillings an fich ju Bringen, boch wurde bie Gache bei gelegener Beit gludlich zu Stand gebracht 138). I Indeffen machte er eine wohlgelegene Erwerbung an Rand und Leus ten! Grav hanns von Thengen, burch die bieberige Rebben fomobl, als burch Rechtshandel erfcbpft; berfaufte bem Ergherzog die Landgraufchaft Rellens burg fur nicht gang 38,000 fl. 189). Diefe bedeus tende Landgrafichaft mit bem uralten, weitlaufigen Landgericht Mellenburg und Madach, nords lich an die obere Gravichaft Sobenberg, fublich an ben Thurgau grangend, war in ber That ein Erfat fur den Berluft des lettern, und gemahrte augleich eine nabere Berbindung der fcmabifchen Befigungen , wie denn fpater biefe Landgravichaft in einen weit größern landesherrlichen Rreisbezirt ausgebehnt worden ift 140)! រីជា ំ បាទ ១៨. ។១១២,១៩ (១៩៦)

Fortwahrende Spannung des Abele mit ben Gidgenoffen.

Bohl gethan wurde Sigmund haben, wenn er nun auch Albrechts Entwurf in Abficht einer friedlichen Verbindung mit ber Schweiz ansgeführt batte, badurch ware allein der Besit der sammtlichen Borlande volltommen gesichert worden. Er fur seine Person war zum Trieden geneigt; aber der Noel

ibd . 199 . fi trafte ff . Pet. Be.

<sup>-1. 138)</sup> Das Beitere unten im XII. Rap. 3.3.

<sup>139)</sup> Miller, Comeig. Gefch. IV. 538.

<sup>140)</sup> Topogr. Leriton von Schwaben bei Relleuburg.

## II. Buchs II. Abth. Valbichn. VIII. Kap. 275.

tonutendie bisherigen Berluste noch immer nicht vers gessen, Derselbei ilgeri von Deubon f. der Schafzbausen in dikerrelchische Gewalt bringen wollte, stand noch in unverglichener Febde wegen der Bogtei kause sendung. Da Schashausen durch Partheigeist dareig gezogen wurde, so nahm er den Burgermeister, Danns am Stad, auf einem Ritt ins Hegau in eisner Hohlgasse gefangen, und schäfter ihn über sein Bermdgen. Der Erzberzog trat aben in das Mittel und Kaiser und Pabst ermabnten zum Frieden Algenich auf in welchen der Abel es leigentlich darauf anlegte, einem allgenweinen Krieg zu entzünden

Grav Sanns von Lupfen, Landgrav in Stus lingen, ber erfte biefes freihertlichen Gefchlechts, ber ben Graventitel angenommen, (,, fich gegraft bat", ) 141 b) befaß auch Guter im obern Elfaß, bar=' unter bie Berricaft Lande Burg, Durch welche er einige Gerechtsame über Die Reichoftabte Turtheim und Raifer oberg hatte. Da er bariber itr Etreit gerieth, überfiet er Tirthelm bei Radit, und er gwann eine Berfchreibung zu feinen Gunften. Duritber ries fen die elfaffifchen Reichsftabte ben Pfatigraven Friebrich, als Reichslandbogt bes Effaffes, gu Dulfes ber Grav von Lupfen aber murde burch bie biters reicigichen Wogte unterftügt. Er begehrte and Silfe bon ber Ritterschaft St. Georgen Schilbe fraft ber gefdwornen Einung. Diefe murbe aber bom Pfalja graven und feinem Unterlandvogt abgemabnt, weil der Grav von Lupfen "feiner Chre unbewahrt, jenen

<sup>14)</sup> Muller, a. a. S. S. 17, dere did present

<sup>141</sup>b) Gabelthopers Collectaneen, ad voe Lupfen.

Heberfall bei Dachte und Rebel gemacht babe. Diefe Rebbe beigubegen gelang bem Erzberzog Gigmund, indem er von beiben Thellen f (wienin ber Borermahnten Degauifden Behbe) jum Schiebrichter gewählt murbe. Er begab fich felbft nach Strafe burg, wo ber Bifchof von Bafel und bie Gefandten 5. Ludwige von Bapern, nebft ben Stadteboten von Strafburg und Bafel in ber Cache thabigen halfen. Grab Sanns mußte ber Stadt Turfheim ihre Bers febreibung juruckgeben, und überdieß bem Pfalggras ben Rriedrich das Defnungerecht in alle feine Ctabte und Gobloffer geftatten, auch gehn Sahre mit 100 Pferden fein Diener werden 42). (23. Det. 1466.)

#### Mublhaufer Rrieg.

Die andere Sehde hatte einen viel geringern Un fang; ber Ergherzog aber murde fo bineingefihrt, baß er gulett in Wefahr tam, die Borlande gar gu verlieren. Gin obereligififcher Junter, Beinrich von Egisheim , faufte bon einem Mullerfnecht , Namens hermann flee von Eflingen, eine Forderung von nur 6, Plappart, moruber diefer mit feinem Meifter gu Mublhaufen zerfallen mar, und vom Burgermeis fter nicht gehort, die Stadt verlaffen batte. Der Junter fand Diefen Mulag ermunicht, Die Stadt gu

<sup>142)</sup> Rremers Gefchichte Friedrichs ic. an mehreren Stellen. Bergi. Burgerme ifter, Deches Ritter Athir, I. C. 1449. 1. Muin. 3. 13. 14. 15. Much Sanns von Rechbergs Wittme wurde von Grav Sauns von Lupfen angefochten, woruber bas gefammte Saus Rechberg fich an die Gefellichaft von St. Georgen Soild gewendet. Cbenb. Rum. 10. G. 1458.

## II. Buchs II. Abth. V. Absch. VIII. Rap, 177

febben, obne auf ihr Rechtbot au achten. Dable baufen auf ber Grange von Elfag und Sunbaan. einfam; von ben andern Reichsftabten abgeschnitten, fucte Gulfe bei ben Gibgenoffen und folog mit Bern, Freiburg, Golothurn einen funfzehnjabrigen Bund (4. Jun. 1466), worauf fie 100 Mann gur Befatung erhielt. Dach ben erften Gefechten, in welchen ihr, auch von bes Pfalzgraven Unterlandvogt. bem Rheingraven Johann, Gulfe geleiftet murbe, wobei forbohl ber Mullerfnecht, als ber Sunter von Egiebeim erftochen worden, wollten Sigmunds Rathe ebenfalls vermitteln. Aber ber aufgereigte übermus thige: Abel war nicht mehr gur Riederlegung ber Baffen au bewegen. Die Nedereien giengen fort, gerade auf ben Grangen ber Gibgenoffenschaft. Die bon Alingenberg, beren Bater Sobenflingen, Stein und bemifhofen an bie Stadt Stein verfauft hatte, berbrannten bas Schafhaufifche Dorf Buch, unfern Ranbed. Schafhaufen felbft wurde von Bilgeri von Beudorf gebohnt. Muhlhausen erfuhr gleiches ").

der die Eidgenoffen vernahmen, daß Muhlhausen beschoffen werde, ritten sie heim, und rüsteten sich, um Sundgau und Breisgau zu überziehen, (Jun. 1468.) Auf der Sbene des Ochsenfeldes wollten sie den trotzigen Adel erwarten, um zu zeigen, daß sie auch außerhalb ihrer Gebirge zu streiten wußten. Aber jene vermieden die Schlacht. Darauf zogen sie Schafbausen zu hufel auf den Schwarze wald. Die vom Adel aber hielten so wenig Stand,

D Buerft durch niedrige Schmahungen; ble Stadt fepe ber Schweizer Rubstall to to

Befc. v. Someben. D. 23. II. Abth. Schluf.

baf bem Graven von Gulg gang Rletgau abgenoms men wurde. Thiengen \*) behielten bie von Schaf= Roch miberftanden bie muthigen Bauern baufen. ber Saueinfteiner Ginung; aber von grei Geiten angegriffen, unterlagen fie ber Uebermacht. Der 21bt von St. Blaffen bezahlte Branbichagung.

Baldebuter Rrieg. Reichshulfe.

Bilgeri von Beudorf lag in Baldebut. Mus Lauffenburg und Rheinfelden gefchaben baufige. Raubausfalle. Da die eibgenbffifden Bauern aus bein Sundgau beimzogen und fich erinnerten; daffinisber: Sauptfache fur Schafhaufen noch nichts geicheben fen. fo beschloßen fie, Balbshut zu belagern. Diefe Stadt liegt auf bem rechten, etwas hohen Ufer bes Rheine, ber bier, burch bie Mar verftartt, in einem tiefen engen Bette flieft. Der Rame ber Stadt zeigt an, baß fie von jeher als Borwert bes Schwarzwaldes betrachtet worden. Gener Berner bon Schnen. ber oben icon beim Unfang ber Abelsfehben gegen die Seeftabte genannt worden und in Sigmunds erfter Schweizerfebbe Dieffenhofen aufs mannlichfte vertheidigt hatte, erhielt auch ben Dberbefehl in Baldshut. Als die vom Abel bfter flagten, baf bie Schweizer immer die Dberhand behielten, als ob bas Glud ihnen allein gunftig mare; fprach ber ergraute Rrieger: alebann wird es fich wenben, wenn ihr beffer und frommer fent, als bie Schweizer ! Der Ergbergog aber, als er ben Rrieg machfen fab.

<sup>\*)</sup> Stadtden im Rledgau, wohl ju unterfdeiben von Thengen im begau.

#### II. Buche II. Abth. V. Abschn. MIII. Rap. 179

fuchte Gulfe guerft bei ben fcwabifchen Stanben. Bu ben Graven bon Wirtemberg fandte er ben Grai. ven Sug von Montfort; bann tam er felbit. Die Graven faben Die nabe Gefahr, und rufteten fic. forderten auch Ginungshulfe von Marggrav Albrecht. bon Branbenburg ; befonbers icheint Ulrich nicht ungeneigt gewesen zu fenn ; fcon wieder ind Reld gu ruden, ungeachtet bes noch nicht verschmerzten Pfale Uber Cberhard magigte; fie befchloßen miteinander, porerft ihre Grangen gu beden. Alls fie auch vom Raifer gemahnt murben, bielten fie mit Recht entgegen, baß fie fur die letten Aufopferungen noch feine Entschädigung erhalten hatten. Enbs lich mahnte auch bie Ritterfchaft von St. Georgen Dit biefer ftanben bie Graven in Ginung, alfo tonnten fie nicht umbin, etwas aufthun; fie: hielten aber fur gut, erft ale Bermittler einzuschreis: ten, woburch fie bewirften, baß bie Gibgenoffen vera fprachen, einen Friedenstag angunehmen und bie Ritterfchaft Indeffen nicht zu beschäbigen 143). ( 1 wi Mug. 1467.) 

Erzherzog Sigmund, bamit nicht zufrieden, tieft bie Sulfe der Reichsfürsten au, und verantafte einem Tag zu Speier, (21. Sept. 1467) wo er ale bist berigen Beschwerden gegen die Eidgenoffen vordrachte, namentlich daß sie in den seitherigen Rriegen bei 4a Grävliche und Freiherrliche, und über 300 Mitterburgen zerstört, und auch den fünfzwijährigen Friesden wieder verletzt hatten. Die rheinischen Erzbisschoffe und Bischfe, Marggrad Carl von Baden und

<sup>143)</sup> Sattler, III. 59. f das übrige nach J. Muls-ler, la. a. D. S. 544.

D. Lubwig von Bayern fagten ihm Gulfe gu; fie, famen überein, das Ariegevolt follte fich in zwei Saufen fammeln, gu Reuburg im Breisgau und gu Bell am Unterfee. Aber von allen hielt allein S. Ludwig feine Bufage, und fandte 1600 Bohmen. Bugleich betrieb aber biefer Surft; mit ben anbern einen Friedenstag ju Coftang; und auch ber Pabft murbe um Bermittlung angerufen. A . 113 6 125 1 . 15 . 15 ात दिल्लीया के अल्ला

Berne Abficht auf ben Schwarzwald. Marsha a certa

Muf bie Nachricht von biefen Ruftungen verftarte ten die Gibgenoffen bas Belagerungeheer auf 15,000. Mann. Bergeblich versuchten Die Defterreichifchen die Stadt zu verftarfen ober zu entfegen. Alle fie vers nahmen , bag bie gefammten Gibgenoffen aufbrechen. wollten, verlief fich ber größte Theil ber gusammen= gebrachfen Bolfer: Und nun ftreiften bie Gidgenofe fen weit in Schwaben herein ins Rledgau und bis in bie Baar. Bei biefer gunftigen Wendung faßte Bern ben Gebanten, Baldebut fammt bem (bfter= reichischen) Schmarzmalb (ober Sauenftein) wie ein Bormert gur Dedung ber Grange in Befit gu nehmen. Daburch mare bie Schweit auf ber einzigen Seite, wo fie Feinde batte, undurches bringlich verbollwerft worben. Die acht Ginungen oder Gemeinten im Sauenftein , unter ihren Ginungs= meiftern, beren leberrefte fich bis auf unfere Beit ers halten haben :44), wurden bann einen neuen eibgenbisfifchen Drt ausgemacht haben; die Bauern bes Schwarze, waldes mit ihrer, ber eingenoffischen ahnlichen, Lands 50 4 . 227 er, 111. 5- 8, 6. 3 fence , wed & 11 bear

<sup>244)</sup> St. Blafifde Gefdicte Borberofterreiche, IL 74.

# II. Buchs II. Abth. V. Abschie VIII. Kap, all

wehre wurden ben Alpenvollern aufs neue verbridvert worden fein. Die Verhaltnisse in Schwaben selbst mochten sich leicht wieder zu Gunften der Städte, gegen Fürsten und Abel, gewendet haben. Doch wer tann von möglichen Folgen etwas behaupten?

# Balbehuter Friede.

In dieser Stimmung wurden die Sidgenoffen im Rager vor Waldshut von den Vermittlungsgesandten gesunden. H. Ludwig von Bahern, Marggrav Rusdiss von Baden-Roteln, der wegen der ererbten Gravschaft Neufschatel mit Bern in Sinung war, Bischof und Stadt Basel, auch Rurnberg hatten ihre Botschäfter abgeordnet. Man kam überein, Schafhausen und Mühlhausen sollten Frieden erhalten; aber für die Rosten ober als Friedenspfand verlangte Bern Waldshut und den Hauenstein. Die andern Orte wollten lieber Geld nehmen. Doch bewirkte Bern, daß, wenn die Friedensannahme verzögert wurde, eine Kriegsthat entscheiden sollte.

Da bewilligte der Erzherzog, 10,000 fl. in 10 Monathen für die Kriegskoften zu erlegen, so daß, bei nicht erfolgender Zahlung, Schultheiß, Rath und Gemeinde zu Waldshut und die Innungsmeister und Gemeinden auf dem Wald unter die Eidgenoffen schweren sollten. Dieß ist der Waldshuter Friede. (27. Aug. 1468.)

igmunds Einung mit St. Georgen Schild.

Uber ber Friede war nicht aufrichtig von Seiten bes Abels. Den Tag vor feiner Unterzeichnung wurde zwischen bem Erzherzog und ber Ritterschaft

won St. Georgen Schild ein Berein gefchloffen gu gegenseltigem Schutz wiber ber Gibgenoffen Rurneb. inen, mit dem Bufat, baß der Ergherzog mit den= felben teinen Frieden noch Richtung aufnehmen wolle, benn mit Biffen' und Billen ber Gefellichaft von St. Georgen Schild ober bes mehrern Theils unter ihnen 145). Db nun bie Gefellschaft bem am folgen: ben Tag bei Balbehut gefchloffenen Frieden ihre Bufimmung gegeben, ift nicht befannt, nach bem Erfolg ift eber bas Gegentheil angunehmen : angrangende Albel bezeugte fich nach wie vor feind: lich, vor allen Bilgeri von Bendorf. Der Erzbergog. ruhig ju Junebrud lebend, murbe mohl lieber bie Friedensgelber aufgebracht haben, auch fonnte er boffen, langere Rriften ju erhalten. Aber Die, welche am meiften Ginflug batten, ließen ibm feine Rube, Nachbem ber Pabit nene Sulfe ju fuchen. Baldehuter Frieden geradezu vernichtet hatte, weil ber Krieg Landfriedensbruch und Sinderniß bes Rreuge juges gewesen; fo lief ber Erzbergog auf Tagen gu Frantfurt, Mirnberg, und befonders ju Speier bet ben Furften werben. Manche ichienen feinen Abfich= ten geneigt; boid S. Ludwig bon Bayern, ber bel den Schweigern bas meifte vermochte, mar jest für ben Krieben.

Berpfandung ber ofterr. Borlande an Burgund.

Da warfen bie Migvergnugten ihre Augen wies ber auf Frankreich. Noch immer nicht gewarnt,

245) Burgermeifter, Reichs - Ritter= Michie, I. 58.-

and burch ben letten Armagnatengug, erinnerten fie ben Ergherzog, ju R. Ludwig XI. ju reifen, ber als Dauphin jene hereingeführt hatte. Der Ronig ems pfing ibn ale Schwager \*) freundlich, und bewilligte mit Bergnugen einen Jahrgehalt von 10,000 Franken jur Emporbringung feiner Finangen. Aber auf die Schweizerangelegenheiten ließ er fich nicht ein, benn er gieng bereite bamit um, die Gidgenoffen gegen Burgund ju gewinnen. Dun gieng ber Ergbergog nach Arras ju bem Bergog Carl von Burgund, bem reichften und angesehenften gurften biefer Beit. Rachbem fein erfter Untrag um Darleihung ber Balbehuter Friedensgelder als unbedeutend fogleich geneh: migt worden, fasten die ofterr. Rathe Muth, Gro-Beres in Borwurf zu bringen. Carl ber Rubne, von allen Rachbarn gefürchtet, mare nach ihrer Meinung allein ber Rurft, ber ben Trop ber Gibgenoffen ben: gen tonnte. Gie bewogen baber ben Ergherzog, ihm fur eine großere Summe (50,000 fl.) Die Bravichaft Pfirt, ben Gundgau und bas bfterreichifche Elfaf nebft Breisgau, Schwarzwald und ben Balbftabten ju verpfanden . nicht nur, um bem Ergherzog aus feiner Gelbnoth gu belfen, fondern weil fie gugleich bie fefte Soffnung hatten, ber neue Nachbar werbe bald den Schweizerbund babin bringen, daß Defterreich nicht mehr ein Spott ber Rubbirten fenn burfte.

Die Berpfändung diefer Lande (9. Mai 1469) war in der That ein Schritt, den nur die Berzweifsling eingeben konnte. Blind von unverschnlichem Saffe gegen die Eidgenoffen waren die Rathgeber

Des Erzherzoge Gemahlin war eine Schwester von ber erften Gemahlin des Adnigs.

unfabig, bie Folgen gn ermagen. Sar Rarl ben Rube nen aber, in feiner Bergroßerungsbegierbe, fonnte nichts ermunichteres fenn, als biefe freiwillige Abtres tung ber Schliffel Teutschlands, ber Schweig und feines Sochburgunds. Die Gelber murben fogleich ausbezahlt; bie Gidgenoffen befriedigt. Maragrav Rubolf von Baben : Roteln, Cohn jenes Bils belm, ber ben Buricher Rrieg geleitet, nahm bie vers pfandeten Rande ju Enfisheim in Suldigung, und, als ob man icon die Gewißheit hatte, daß der Erge bergog bei feiner Birthichaft bie Bieberlofung nie murbe vollbringen tonnen, bie Bermaltung murbe gang auf burgundischen Ruß eingerichtet. Dach ans berthalb Sahren erhielt Peter von Sagenbach, ein Ebelmann aus der Gravichaft Pfirt, ber bort flich. tig geworben, und in bes Bergoge Dienft getreten war, jest fein bertrauter Rath, die Dbervermaltung mit folder Bollmacht, daß der Bergog Die Lande nicht eber feben wollte, bis er alles nach feinem Ginn geordnet baben murbe.

Nach diefer Uebergabe der Borlande verfloßen einige Jahre, ohne daß ber Herzog, nach der Erswartung des dfterreichischen Abele, Krieg gegen die Eidgenoffen anfieng 146).

a) Birtemberge Aufnahme unter Cherharb bem Bartigen. Unnaherungen zu ben Eibgenoffen.

Im abrigen Schwaben aber nahmen die Verhalts uiffe gerade die entgegengesetzte Richtung. Bahrend

Miller, a. a. D. Ge bija fir ange ent. anber

Borderbfterreich in Berfall fam, flieg Birtem, berg fcnell unter Cherhard bem Bartigen, mar in gehben und Erwerbungen gludlich, schloß Ginungen und naberte fich ben Giogenoffen.

Der junge Grav Gberhard versuchte fich querft in einer Tehbe gegen Raubritter 147), an welche fic fein untreuer Bogt, Sanns Truchfeg von Seffingen, gehangt hatte. Er gundete bas Schlog Urnburg an. (1466.) Rach einigen Sahren (1469) gerieth er in Streit mit Margarav Carl von Baben megen Befteurung ber in Birtemberg beguterten babifchen Un= terthanen. Die Spannung wurde gesteigert burch gemeinschaftliche Lebenleute. Da bie Baffen entscheis ben follten, reigte ber Marggrav auch die Stadt Eg= lingen gegen Grav Ulrich, bamit biefer feinem Betz ter nicht ju Sulfe fommen fonnte. Eflingen wollte alebald ben abgesprochenen Boll wieder hervorziehen. Schon begamien bie Reindfeligfeiten mit Raub und Brand. Da trat Marggrav Albrecht von Branden: burg bazwischen, und ale er fur fich nichts bewirken fonnte, erhielt er einen faif. Gebotbrief, die Partheien gutlich ju vertragen. Dief gefchah in Abficht auf Baben fo, baß Eberhard bei feinem Befteurungs: recht blieb. Dun entstand berfelbe Streit zwischen Grav Ulrich und Eflingen, ba die Stadt fowohl, als manche Burger viele Guter und Rechte in ber

<sup>147)</sup> Sie haben herrliche Uebernamen: Bernhard Cobberg, Peter Lehkopf, Hanns Stub in die Heck, Hanns Fensterdurch, Hanns Hinderborf, und Heunslin Wie ich weiß, genannt Nit erschrick. — Beim Jahr 1345 kommt vor: Marguard von Niefern, genannt Wurgenthal. Bergl. oben Note 96.

Gravschaft Wirtemberg besaßen. Darüber wurde durch Bermittlung des Kursursten von Trier, Bruster bes Marggraven Carl, ein Vertrag geschlossen, nach welchem die Stadt die Steuerfreiheit für ihre und der ihrigen Guter mit 1000 fl. erkaufte. Und damit auch kunftig der Friede gesichert bleibe, wurde die Uebereinkunft getrossen, daß Eslingen, so lange noch der Badische Schirmvertrag währe, die Hälfte des Schirmgeldes mit 200 fl. an Grav Ulrich entrichten sollte, wofür dieser sie ebenfalls in seinen Schutzu nehmen hatte.

Bur namlichen Beit erhob fich eine großere Rebbe über der Stadt und herrichaft Gulg. Derfelbe Grav Alwig von Gulg, ber im Stabtefrieg und bei ber Ginnahme von Maing genannt worden, fuchte Belegenheit, Die Stadt, von der er ben Ramen führte, bon bem Geroldeedifden Saufe wieber an bas feis nige bringen. Er taufte von einem Burger eine Forberung an Beinrichs von Geroldeck Erben, und als biefe nicht bezahlen fonnten, brachte er bie Sache bor bas Sofgericht ju Rotweil, beffen Borfit er hatte. Das Sofgericht fprach bie Ucht aus gegen bie von Geroldeed und ihre Stadt, und ber Bifchof von Coftang belegte fie noch bagu mit bem Rirchenbann. Bom Raifer erhielt Almig Unweifung an Die benachbarten Furften, ihm gu feiner Forderung gu belfen. Allein Sanns von Geroldeed mar Dienft: mann Grav Eberharbe von Birtemberg, und Grav Ulrich befag bereits ein Biertheil von Gulg; alfo fand die Familie fo lange Schut bei Birtemberg, bis Sanns von Gerolbeed unflug genug mar, es and mit Grav Cherhard ju berderben. Diefer bes wog bann ben Graven Almig, ibin feine Forderung

anch abzutreten und nun brachte er die kaiserl. Aufsforderung rasch in Erfüllung. Sulz wurde eingesnommen; hanns von Geroldseck mit seinen Schnen gefangen, erhielt ein Leibgeding und trat damit, nach schwehrem Kampfe, seine Rechte an Sulz an bas haus Wirtemberg ab. (1471.) 148).

Mahrend bem ftarten sich die Graven durch Elenungen sowohl unter sich, als mit den benachbarten Fürsten und Stadten. Eberhard erneuerte auch sein Bundniß mit Pfalzgrav Friedrich auf weitere fünf Jahre. (1467.) Die Stadt Rotweil aber war schon einige Jahre früher, wegen ihrer vieljährigen Streitigkeiten mit dem benachbarten Abel (Klingensberg, hewen 1c.), jest wegen der wachsenden Macht Wirtemberge mit den Eidgenossen auf 15 Jahre in Einung getreten (1463) zu gegenseltigem Schut 149).

Die Graven von Birtemberg erwogen alle Berhaltniffe, wie sie jest zwischen Schwaben und der Eidgenoffenschaft standen, und darum sahen sie für gut an, auch mit den Gidgenoffen in ein Bundeniss zu kommen. Conrad von Reischach und Gbers hard Lut wurden zu diesem Ende nach Jurich ges

148) Meine Geschichte Eberhards im Bart, S. 240—248.
149) Crusius ad a. 1463. Müller, Schweiz. Gesch.
IV. 540. nach Aschubi, II. 627. Wenn die Schweizer ber Stadt Rotweil zu Hilse ziehen müßten, so sollte zieher monatlich 4 fl. Sold haben. Die von Rotweil aber sollten auf ihre Kosten ben Juzug stellen, doch baß Essen und Erinten um einen bescheidenen Pfenning gegeben wurde. Dagegen war teine bestimmte Bahl sestgeseht; so viel Rotweil zu Hulse senden wurde, damit sollten sich die Eidgenoffen begungen.

fandt, wo die Uebereinkunft abgeschlossen wurde. Außer den gewöhnlichen Einungsartikeln wurde bes sonders vertragen, daß jeder Theil dem andern auf Erfordern die Seinigen zu Hulfe schicken oder zuzieschen lassen solle, jedoch daß solches nach Gestalt und Gelegenheit der Geschäfte zu jedem Theil (frei) stehe, (in Absicht der Jahl,) und daß der andere sich das mit begnügen lasse; der Sold aber sollte von jedem Theil gegeben werden, wie man je zu der Zeit eins werden moge 150). (15. Nov. 1469.)

Dieß geschah nicht lange nachdem ber Erzherzog Sigmund die Borlande an Burgund verpfandet hatte, in der Absicht, den Eidgenossen einen neuen machtigen Feind auf den hals zu werfen. Das kaiserliche Daus sah diese Annaherung nicht gerne: wer hatte gedacht, daß man in kurzer Zeit eines Bundnisses mit den Sidgenossen froh seyn murde!

#### IX. Rapitel.

Die Landfriedens = und Turkenkriege = Ben handlungen durch ben-Fürstenkrieg und durch den Rücktritt der Städte vereitelt.

3. 1458 — 1475.

Pabfiliche Friedens : Bermittlungen unter den Fürften jum Behuf eines Kreugzugs.

Wenn die Fürsten schon nach der Raiserkronung, wie wir oben gesehen, fehr unzufrieden waren, daß

150) Efcubi, II. 709. Man vergleiche damit ben obigen Bertrag mit Rotweil.

# II. Buchs II. Abth. V. Absch. XI. Kap. 189

Friedrich III. immer in Defterreich beschäftigt, fast nie in bas Reich fam, um die Landfriedenshandlungen durch seine Gegenwart zu beleben, so fallt balo auch ein Theil Diefer Schuld auf sie selbstbmegen ihrer eigenen großen Uneinigkeit.

: Alle Meneas Sylvius unter bem Ramen Plus II. Pabft murde, (1458) fchrieb er einen Convent aller, chriftlichen Machte nach Mantua aus, um einen Rreugzug gegen bie Turfen, ben hochften feiner Entzi murfe, gu Stand gu bringen. In ber Donaumbrber Sache , welche damale Dberteutschland in Bewegung. feste, ließ er ernftlich vermitteln, damit bie gurften nicht gehindert murden, gu ericbeinen. Bu Mantua murbe bann befchloffen, bag wegen richtiger Gintheis lung ber bewilligten Reichehulfe gegen die Turfen, mit 42,000 Mann und zur Errichtung eines Lands friedens zwei Reichstage fofort gehalten werden folls Allein ber Cardinal Beffarion, ber deghalb in Teutschlaud berumreiste, hatte viele vergebliche Bes muhungen, weil ber Surftentrieg indeffen ausgebro-Much auf dem zweiten Reichstage, ber beilbent Raifer zu Bien gehalten murbe, erfchienen nicht genug Reichoftande, oder die anwesenden brauch= ten wenigstens biefen Bormand , um einen allgemeis nen Sthluß gu umgehen, ba bie Furften mit ben Stadten nicht einig waren.

Da der innere Arieg immer heftiger wurde, wollte der Kaiser fich sogar heimlich freuen, daß die ihm furchtbar gewordenen Fürsten sich untereinander selbst aufreiben wurden; kam aber in seinen Erblans den in neue Berlegenheit. Durch die Absetzung des Bischofs Diether vermehrte zwar der Pabst selbst auch die Partheiung, doch ließ er sich nachber um

fo mebr angelegen fenn, ble große Berwirrung wies ber beigulegen. Daber finden wir auch bei allen Rriebenshandlungen pabftliche Legaten. Gobald es im Reich ruhiger mar, betrieb Dius II. wieber feis nen Rreuzzug und wollte fich felbft an die Spite ftellen, weil die Turfen indeffen folche Kortidritte gemacht hatten, bag R. Matthias von Ungarn ihnen faum noch Widerftand thun tonnte. Seine Rreugs bulle murbe auch bom Raifer unterftust, fo daß ein freiwilliges Rreugheer fich gu Uncona versammelte, wo aber burch ben unvermutheten Tob bes Pabftes alles wieder zu nichts murbe. (15. Aug. 1464.)

Da ber Raifer um die namliche Beit burch ben Tob feines Brubers und burch ben Bertrag mit Gigs mund Alleinherr von Defterreich murbe, und eine Beitlang ber Rube genoß, fo wollte er nun auch im Reich wieder großere Thatlateit zeigen 151).

Landfriedensanftalten in Schwaben. gunfjahriger Lanbfriebe.

Buerft wurden bie fammtlichen fcmabifchen Stande, wie auch bie Marggraben bon Brandens burg und bie Bergoge von Bayern auf einen Zag gu Ulm berufen, (1466) um vor allem bie Seftstellung bes Landfriedens in einem Theil bes Reichs ju versuchen. Dag bieg bie richtigfte Unficht mar, ob fie gleich bamals noch nicht gur Musfuhrung tam; wird ber Erfolg barthun. Rachbem man noch zweis mal vergeblich ju Abrdlingen gufammengekommen mar , murbe noch in bemfelben Jahr (1466) ein Reiches

<sup>151)</sup> Größtentheils nach Saberlin a. a. D.

tag | Rurnberg gehalten. Die Stande blieben feft barauf, bag bie teutsche Ration niemand wider bie Turfen ichiden moge, es fene benn guvor ein gemeis: ner Ibblicher Friede in teutschen ganden errichtet. Statt aufe id Sabre, wie ju Mordlingen angetragen morben, tam man überein; auf bie nachften funf Sabre Schlechthin Landfrieden gu fegen, baß niemand in Diefer Beit Rauberei noch Rrieg anfaben, fondern bas Recht fuchen folle bei Strafe der vers legten faif. Majeftat, ber Acht und Aberacht und bes Rirchenbannes. Im nachften Jahr, ba gurften und Stadte fich wieder ju Rurnberg beriethen, wurs ben fie uneine über bie Abfaffung bes Lanbfriedenes gefetes, wie unter R. Albrecht II. Ginige wollten Mufrichtung bes Landfriedens nach beni erften Mirns berger Befdluß; Die Stabte verlangten Ginthellung in Rreife; andern fcbien bie Strafe ber Rriebbrecber gu bart. Bleder andere fcblugen ein Bilndnig unter ben Rurfarften und Furften vor, worein auch ber Raffer, als herr von Defferreich, treten follte; babet wollten jene fich befonders verwahren, bag ber Land= friebe nicht wiber ihre (lanbesherrliche) Freiheiten und Rechte fenn follte. Enblich erließ ber Raffer aus Bienerifch : Reuftabt ein Manbat, (20. Mug. 1467) burch welches ber erfte Murnberger Schluff vom St. 1466 angenommen und beftatigt murbe \*). Bufolge biefes Befdluffes follten auf 5 Sabre alle Befehdungen fclechthin ausgesett werben, naments lich follten bie Artitel ber golbenen Bulle vom Dis berfagen zc. und ber Reformation (von 1442) vom Ungreifen und Beschädigen ic. biefe funf Jahre ruben,

<sup>\*)</sup> Saberlin, VI. 171.

anfteben und nicht gebraucht werden, auf daß aller. Unlaß zu Fehben vermieben und ber Friede ftrats gehalten werde 152)ened an ber den nehicht werte

Berfuch einer Bunbeserneuerung zwifden ben fcmabifden und ben Seeftabten.

Mahrend biefer allgemeinen Landfriedenshands lungen beriethen fich auch bie fcmab. Stabte wieder, fich etlicher Cachen halber jufammen gu thun. Ungeachtet ber Raifer faum zwei Jahre gus vor den Stadten Mugeburg, Mordlingen, Dintels. bubl, Borth, Bopfingen und Malen befohlen hatte, ihr eben gemachtes (befonderes) Bundnig wieder auf: gubeben 153), fo liegen fie fich baburch nicht abhalten, ihre Bereinigung im Gangen wieber herzustellen. Es murbe beghalb ein Tag ju Mugeburg, bann gu Ulm gehalten (1466). Much die Stadte am Bobenfee erneuerten diefen Bund auf zwei Jahre und luben ble untern, b. b. bie fcmabifchen Stabte ein, fich wegen etlicher Urtitel mit ihnen zu vereinigen. Dach einigen Borbereitungstagen tamen fie gu Sini mit ben untern Stadteboten gufammen; ba fie aber bie Ginficht ihrer Ginung verweigerten, und nur 3 Ars tifel baraus vorlegten fo murbe befchloffen, baff beis berlei State noch einmal bie goldene Bulle, bie Reformation, ben gemeinen Landfrieden und ben faif. Rrieden ermagen, und bann bie Geeftabte ben andern ihre Meinung nach Mugsburg wiffen laffen follten.

<sup>151)</sup> Alles biefes nach Mullers R. E. Cheatr, IL

<sup>153)</sup> v. Stetten, Augeb. Chron. beim 3. 1464.

## II. Buche II. Abth. V. Absch. IX. Kap. 193

Im folgenden Jahr (1467) wurde ein Mahnungetag ju Ulm gehalten, wo die meisten für die vorgelegten Artifel waren 154). Es findet sich aber kein Abschluß, und man kann sich auch leicht aus der kleinlichten Zurückhaltung oder Geheimthuerei der Seestadte ers klaren, daß es zu keinem aufrichtigen Bundniß komsmen konnte.

Wie wenig das obengedachte allgemeine Lands friedensgesetz geachtet wurde, haben wir an den besteits erzählten Fehden in Schwaben gesehen, die gezade in die Zeit nach dem Nürnberger und Milbenskädter Reichstag fallen (von 1466 bis 1471), wobel der Kaiser jedesmal besonders einschreiten mußte burch Friedgebote und Commissarien.

# Reichstag ju Regensburg. Befchwerben ber Stadte.

Ehe noch ber Milbenstädter fünsiährige Landsfriede zu Ende gieng, hielt ber Raiser wieder einen großen Reichötag zu Regensburg. Ein neuer Bersberungszug der Türken, der bis Krain in sein Jagdsrevier reichte, hatte ihn aufgeschreckt. Aber auch im Innern war es überall so unsicher und die Fürsten hatten so wenig dazu gethan, daß die Reichsstädte, wegen dieser gefährlichen Läufe! 200 Reisige ihm entgegenschicken mußten. Diese sammelten sich zu Donauword unter dem Augsburger Burgermeister Bittel und Georg Chinger von Ulm, mußten aber zu Passau zwei Monathe warten, bis der Kaiser

. Crist

<sup>154)</sup> Auszige aus ben ftabtifchen Archiven. Difc

Gefc. v. Comaten. II. 2. II. Abth. Coluf.

endlich fam 165). Der Reichstag felbft mar gahlreich und prachtig, es maren auch burgundifche, banifche, venetianifche und pabstliche Gefandte ba, weghalb Die Berfammlung in ben Uften "ber faiferlich chriff. liche Tag ber Turten halber ju Regensburg" beißt. (Georgii 1471.) Rachdem ber Raifer acht Tage von ber Reife geruht hatte, murden bie Gigungen erbff: Der pabftliche zweite Legat Campanus hielt aber eine fo lange Borbereitungerebe, bag ber gute Raifer einschlief, worauf er vom erften Legaten Dice colomini fehr unfanft gewedt murbe. Borerft verlangte ber Raifer eine Reichshulfe von 18,000 Mann jum Grangfrieg, nebft Bufat jur Berftartung. Ber= nach follte ein allgemeiner Beergug bewerkstelligt were Die Rurfurften und Rurften gaben fogleich ihre Buftimmung, begehrten aber babei, bag noch auf Diefem Reichstag ein gemeiner Landfrieden angeord: net merden follte, meldes ber Raifer feinerfeite auch aufagte \*).

Die Reichsstädte aber, 52 an der Zahl, konnsten sich mit dem Beschluß der obern Stände nicht gleich vereinigen, und übergaben daher ein besonder res Gutachten. Sie erhielten durch Marggrav Ulsbrecht ein Paar Tage Bedenkzeit; hierauf erklärten sie sich bereit, jenem Beschlusse beizutreten, unter berselben Bedingung, welche die Fürsten in Absicht bes Landfriedens gemacht hatten. Als nun die Berwilligung zu einem Reichsschluß erhoben wurde; sollte burch einen Aussichuß ein Anschlag auf die Reichss

<sup>155)</sup> Fugger, a. a. D. 6. 757.

<sup>\*)</sup> Rach Lehmann, Speier. Ehron. S. 967. wollte ber Raifer unbedingte Bufage ber Eurteuhulfe.

### 11. Buche 11. Abth. V. Abschn. 1X. Kap. 195

stande gemacht werden. Zu bem allgemeinen heers zug aber nahm der Ausschuß den schon im hussitens krieg beschlossenen gemeinen Pfenning wieder auf, jedoch mit beträchtlicher Erhöhung, so daß statt des hundertsten der zehnte Pfenning gegeben werden sollte 156).

Da erhoben die Stadte neue Klagen. Nache bem sie allerlei winzige Ausstüchte vorgebracht, sprachen sie: sie seven Jahre lang her zu Wasser und zu Land mit merklichen Kriegen, Mord, Raub, Brand und in andere Wege beschädigt worden, und etliche sehem noch Ueberzugs gewärtig, (mußten Angriff bes fürchten) wodurch sie in großen Schaden gebracht sehen. Sie baten also demuthig um einen leidlichen und ziemlichen Anschlag. Rudolf Riter von Straßs burg führte bas Wort.

Da indeffen wieder kläglichere Nachrichten aus Rrain einliefen, fo beeilte fich ber Raifer, einen ans bern Anschlag vornehmen und ben Landfrieden verles fen zu laffen. Aber gegen beibes hatten die Stadte wieder Beschwerden. Wenn auf ben zehnten Pfens

SS. Reo. Germ. T. l. p. 816. not. 61. Lehmann, Speier. Chron. S. 969. erflart die Anlage so: der zehnte Pfenning von allen Gulten, Binsen, liegender und fahrender habe, ertrug von jedem 1000 fl. einen Gewapneten zu Noß, oder zwei zu Fuß auf ein Jahr wider die Turten zu unterhalten. Er gibt auch S. 970. ff. den Anschag zu den 10,000 M. woraus wir einiges ausheben. Erzherzog Sigmund 41 zu Noß, 200 zu Kuß. Beide Graven von Wirtemberg jeder 15 z. R. 30 z. F. Fürstenberg 2 z. R. 2 z. F. hohenzollern z. R. 1 z. F. Won den Städten unten S. 198.

ning gebrungen werbe, fagten fie, fo ware ihnen nicht möglich, ihre Mannschaft mit baarem Geld zu belohnen; und der Landfriede fepe von der Art, daß die geringern Stande keinen Rugen davon haben konnten.

Auch die Graven und herren hatten diefinal Ginreden; wenn fie sich ob den Gutern, welche die Ihrigen bestigen, schägen sollten, so murden sie zwies sach beschwehrt seyn. Wolle man aber von dem ges meinen Mann etwas haben, das mhge man untersstehen mit Ablas zu erlangen, mit Oredigen zu erz mahnen, iber Steuer zu geben, und das Legen iu einen Stock, wie von Alters her und durch freien Willen, so wurden weder die herren noch souft jes mand verhindert.

Die Stadte meinten, sie mußten den Anschlag erst "hinter sich bringen", (ihren Obern vorlegen, voer neue Gewalt einhohlen). Der Kaifer ließ erzwiedern: sie hatten ja schow in die Reichehulfe von 10,000 Mann gewilligt, und das Ausschreiben zu dies sem Reichstag habe ausdrucklich dahin gelautet, daß jeder mit vollem Gewalt, ohne weiteres Hintersbringen, erscheinen sollte. Er wollte ihnen noch 14 Tage Bedenkzeit geben, den neuen Anschlag aufzusnehmen. Da sie aber behaupteten, daß es nicht möglich seine, in dieser Beit neue Bollmacht einzuhozlen, (26. Jul.) wurde ihnen erlaubt, auf Maria Geburt (8. Sept.) eine Zusammenkunft deßhalb zu Kranksurt zu halten.

Diefelbe Weigerung zeigten die Giogenoffen. Sie waren zu den rojoco Mann Reichehulfe, mit 200 zu Pferd und 1000 zu Fuß angeschlagen i Dariber wells ten die Abgeordneten erft Rucffrage bei ihren Dbern

5. 2

nehmen. Dieses empfand ber Raiser noch ungnäbis ger, als bei den Reichöstädten; er schlug ihnen die wiederhohlt gesuchte Bestätigung ihrer Freiheiten ab, obgleich Grav Ulrich von Wirtemberg und andere Herren Fürbitte für sie einlegten. Da indessen durch die Menschenmenge zu Regensburg Mangel und Kraukhriten entstanden, so verlegte der Kaiser den Reichstag nach Nürnberg, wo aber auch nichts zur Entscheidung kam. Da der Kaiser vernahm, daß Pfalzgrav Friedrich auf dem Wege nach Nürnberg sene, verließ er schnell die Stadt und ließ sich gefalzlen, das Nachtlager in der Kirche eines schlechten Dorfes zu nehmen, um nur nicht mit ihm zusammenz zutreffen (Ende Aug. 1471).

Darauf kamen die Reichestädte auf ben bestimmsten Tag zu Frankfurt zusammen; beschloßen aber einstimmig, nicht in ben zehnten Pfenning zu willis gen, und beshalb eine Gesandtschaft aus 7 Städten, Strasburg, Basel, Lübeck, Augsburg, Nurnberg, Ulm, Frankfurt, auf gemeine Kosten an den Raiser abzuordnen. Mit der abgeanderten Landfriedensordenung waren sie auch nicht zufrieden, wollten aber ihre Schlusse den abwesenden Städten nur in Geheim erdsnen. Die sieben Gesandten stellten dem Kaiser mündlich und schriftlich vor, der zehnte Pfenning sepe ihnen bei ihrer Berarmung zu schwehr, dagegen wollten sie zu einem gemeinen Heerzug wider die Turken willig senn, wenn alle übrige Stände, "des Reichs Lehenleute", sich aufmachen würden.

Der Raifer, über die abermalige Beigerung fehr unzufrieden, ließ den Gefandten bedeuten: wer nicht viel habe, gebe nicht viel! Die Noth fene noch nie fo groß gewesen, mithin tonne man sich über ben Anschlag nicht beschwehren; da die Stadte die ges wöhnliche Ausflucht brachten, daß sie feine weitere Bollmacht hatten, als die Sache abzubitten, so entsließ sie der Kaiser zwar, gab ihnen aber zu bedens ken, daß alle Schuld auf sie fallen wurde, wenn der Aurkenzug unterbleiben sollte. Dessenungeachtet beschloßen die Stadte auf einer neuen Zusammenkunft zu Frankfurt, bei ihrer ersten Antwort zu beharren (15. Marz 1472). So wurde nun alles, was auf dem 4 Monath langen Reichstag zu Regensburg und Rurnberg in Antrag gebracht worden war, zu Richts!

Fortwährende Beigerung der Städte in Absicht des Türkenzugs.

Auf das Frühjahr des nächsten Jahres (1471) berief der Kaiser einen neuen Reichstag nach Augsturg. Die Kurfürsten, Fürsten, Graven und herren waren, wie zuvor, bereit, den kleinen Regensturger Anschlag zu 10,000 Mann zu erneuern. Für die Städte wurde ein neuer Anschlag gemacht. Nach dem ersten sollten sie zusammen 469 zu Roß und 944 zu Fuß geben \*), jetzt lautete der Antrag, sie sollten, mit Ausschluß der herren und hausestädte und der Eidgenossen, unbeschadet des großen Ansschlags, 1000 zu Roß auf nächst Jacobi in die kaise Erblande stellen. Für den großen Anschlag zum alls gemeinen Türkenkrieg behielt sich der Kaiser bevor, einen andern Tag auszuschreiben. Allein es waren

<sup>\*)</sup> Daran Ulm 16 z. R. 32 z. F. Augeburg nur 14 z. R. 28 z. F. Aalen 1. z. R. 0 z. F. Eflingen 5 z. R. 10 z. F. Reutlingen 3 z. R. 6 z. F. u. s. w.

## II. Buchs II. Abth. V. Abschn. IX. Kap. 199

nur 15 stådtische Gesandte ba, und dlese begehrten, wie gewöhnlich, die Sache erst wieder hinter sich zu bringen. Der gute Raiser bewilligte den Aufschub, wiewohl ihm sehr daran gelegen war, einen endlichen Beschluß zu fassen, da er jetzt eine personliche Zussammenkunft mit dem Herzog Karl von Burgund vorhatte 157). Es waren große Entwurfe, welche die beiden Fürsten einander näher brachten, für das Reich, für das Haus Desterreich, auch für die Vorlande. Einiges wurde schon unterwegs eingeleitet, weßhalb der Kaiser die Reise etwas langsam machte.

Bon Augsburg kam er burch Schwaben, wo man ihn lange Zeit nicht gesehen hatte. Da er zum erstenmal als Kaiser erschien, so wurde ihm zu Ulm, wie vor bem Reichstag zu Augsburg, aufs neue geshuldigt, mit ben gewöhnlichen Geschenken und großen Feierlichkeiten. Nach drei Tagen begab er sich von Ulm, durch Wirtemberg nach Baden zu Marggrav Karl, seinem Schwager, dort verweilte er gegen anderthalb Monathe, weil der herzog von Burgund, der ihn zuerst nach Metz eingeladen hatte, durch eine zweite Gesandtschaft (Grav Hanns von Lupfen und Peter von Hagenbach) die Zusammenkunst etwas später nach Trier bestimmte. In dieser Zwischenzeit versssuchten die Graven von Wirtemberg mit einigen ans dern Fürsten, den Pfalzgraven Friedrich, den sie zu

<sup>157)</sup> Das bisherige nach Muller, R. E. Ebeatr. II. — Lehman, Speier. Chronit, S. 964. ff. Saberlin, Vl. Band; mit Erganzung und Berichtigung aus den städtischen Archiven, da besonders Lehmann die Sachen untereinander wirft, auch wirkliche Unrichtigkeisten hat.

fich in ben Curort Deinach eingeladen hatten, mit bem Raifer auszufbhnen. Allein ber Pfalggrav mar burchaus nicht zur Dachgiebigfeit ju bewegen, un= geachtet ihm die Acht brobte. Darüber war der Rais fer fehr ungehalten, und ichalt die Rurften, die ihm biefe Nachricht hinterbrachten, "weil fie folche, welche bes Reiche Rechte groblich verletten, mit einem naf= fen gucheschwanze abzustrafen gedachten." Da bem Raifer noch Beit ubrig mar, fo begab er fich, (3. Mug. 1473) ebe er nach Trier gieng, auf Die Gin= ladung von Strafburg und Bafel, in diefe beis den Stadte. Er murde festlich empfangen, und frobs lich bewirthet, boch tonnte er nicht erhalten, baß Strafburg von dem alten Borrecht, feinem Raifer ju huldigen, abgegangen mare. Der Befuch ju Bafel gefchab nicht ohne Rudficht auf die Gibgenoffen und die Borlande, wie wir unten feben werden 158).

Die Stadte theilen fich, beharren aber am Ende boch auf ihrer Beigerung.

Man follte erwarten, die Nahe des Raifers und seine personliche Milde murde doch die Stadte bewosgen haben, auch in seine Forderungen in Absicht der Turkenhulse einzugehen. Wirklich schienen sie zuwausen. Auf einem Tag zu Frankfurt beklagten sie sich zwar einstimmig, daß die andern Stadte von ihenen abgesondert wurden, daß bei den hohern Stansden kein gleiches Ausuchen gemacht worden, daß ber Regensburger Landfriede zu keiner Aussührung ges

<sup>158)</sup> Fugger, a. a. D. S. 768. Sattler, III. S. 91. ff. Bergl. Muller, Schweiz. Gesch. IV. 649. ff.

fommen fene, und ihnen mehr Schaben gebracht habe; bod famen fie biegmal gu feinem einmuthigen Ginige wollten fich mit Bedingung gur Sulfeleifiung erbieten, andere meinten, man folle bas Begehren der 1000 Pferde fcblechthin ablehnen. Sie hielten begwegen einen neuen Zag ju Eflingen. Sier zerfielen fie in zwei Partheien. Mugsburg, fonft beim Raifer wohl angefeben, beharrte auf ber alten Untwort mit Strafburg, Bafel und Re-Un fie ichloffen fich 6 ichwabifche Stadte geneburg. an. Eflingen, Beil, Ueberlingen, Ravensburg, Mangen, Wimpfen. UIm hingegen hielt gu ber ans bern Parthei mit Rurnberg und Frankfurt. Diefen traten 16 fcmabifche Reichoftabte bei : Gmund, Memmingen, Biberach, Rempten, Ifni, Malen, Leutfird, Mordlingen, Bopfingen, Sall und Din= felebuhl; von den frankischen Windeheim und Beifs fenburg. Der Untrag biefer Parthei war: ungeach: tet ber mancherhand Befchwerben mare es boch giems lich, bem Raifer Sulf zu thun, und minder ichwehr ju achten ben Roften ber Gulfe, benn ber Bitte bes Raifere und folder chriftlicher Rurderung nicht Rolge ju leiften. Die Ratheboten von Beilbronn und Reuts lingen hatten ben Muftrag, im Fall wieder fein ein= helliger Schlug gefaßt murbe, folches hinterzubrin= gen. Rurnberg machte ben befondern Untrag, es follte der bisherige Unichlag der ichmabischen und frankifchen Stadte auch bei der Turfenhulfe gum Grund gelegt werden, namlich auf 100 bes Unichlags 2 Pferde. Im Suffitenfrieg waren die Reichsftadte gu 1000 Glefen angeschlagen 159). Da gu jeder

<sup>159)</sup> v. Stetten, a. a. D. beim J. 1431.

Glefe ober Lanze 3 — 5 Mann zu Pferd gezählt wurden, so war der Unschlag wenigstens dreimal hoster, als der jezige mit 1000 zu Roß. Im nächstesolgenden Reichstrieg gegen Burgund sollte Augseburg allein so viel stellen. Diesen Boranschlag gegen die Zurten aber fanden die Stadte jest zu schwehr, weil sie zugleich zu dem größern heerzug noch eine beträchtliche Geldsteuer erlegen sollten.

Ungeachtet bie Stabte mit vollem Gewalt ohne Sinterfichbringen ju Eflingen wieber gufammentoms men wollten, fo murbe boch meder bort, noch auf einem nachherigen Tag ju Speier etwas weiter bes fcoloffen, ale daß eine Gefandtichaft von Murnberg, Frantfurt, Ulm und Beilbronn bei bem Raifer gu Strafburg bie Entschuldigung vorbringen follte, baß es ihnen unmbglich fepe, einstimmig wie fruber die 1000 Pferde ju ftellen, und daß es bei ben pormals tenden Zeitlaufen nothiger mare, die Leute gu Befes jung ber Stabte bei fich ju behalten, als meggus fciden. Auf biefes ließ ihnen ber Raifer in Begen= mart mehrerer Rurften erwiedern: (24. Mug. 1473) bergleichen Untwort hatte er nicht vermuthet, weil er aber wieder einen Reichstag ju Augsburg gu halten gebente, fo fepe fein ernftlicher Bille, bag fie bort mit vollem Gewalt erscheinen follten.

Nach diesem Bescheid kamen die Stadte noch einmal zu Speier zusammen (14. Sept.). Sie wollten jett dem Raiser schriftlich sagen: er werde noch eingebenk senn, wie sie ihm zu Augeburg ihre Anssechung, wodurch sie verarmt und verkleinert worden seven, vorgetragen hatten. Auch sollte in allgemeinen Ausbrucken zu verstehen gegeben werden, was für schwehre, leutkundige und schreckliche Ansechtung

die Städte am Rhein zu befahren hatten: bennoch sewe ihre Entschließung, wenn gemeine Gulfe und Widerstaud gegen den Turken fürgenommen werde, so wollten sie, nach ihrer jeglicher Gelegenheit als fromme Christenleute sich halten und beweisen, in Bertrauen, solches werde dem Kaiser genügen. Weil aber wenig Sendboten gekommen waren, und viele Städte nur geschrieben hatten, so wurde dieser Absichied in Umlauf gesetzt, und ein neuer Tag (auf 16. Oct.) nach Speier ausgeschrieben.

Go blieben die Sachen, bis der Raifer im folgenben Sahr nach ber Bufammentunft mit bem Ber= jog von Burgund, auch unverrichteter Dinge, wieder durch Teutschland berauf nach Augeburg fam (Man Dier ließ er zuerft ben Landfrieden wies der pornehmen. Die Furften waren barüber mit Aber die Stabte entgegneten, ibm einverstanben. fie hatten mabrend bes vierjahrigen Landfriedens mehr Ungemach erduldet, ale guvor in vielen Sah: ren nicht. Es follte mehr Bleichheit beobachtet, und Die Stadte follten, wenn fie gegen Landfriedenbrecher thatlich handeln, nicht in Spruch und Forderung ges nommen werden. Der Raifer ließ aber noch an dem= felben Tage mit Ginwilligung ber Rurfurften Die Landfriedens : Berlangerung auf weitere feche Sahre bekannt machen. Doch murbe ben Stabten erlaubt, über die Sandhabung beffelben nabere Bor= folage zu machen.

Da hierauf ber Regensburgische Unschlag bes gemeinen Pfennings, ben bie Stabte verweigert hatzten, wieder zur Sprache kam, so nahm ber Raiser ihr ganzes Benehmen zusammen und ließ ihnen durch Grav hug von Berdenberg einen harten Berweis

geben : "bei bem gehnten Pfenning fenen vom Sirten bis jum Rbnige alle gleich angelegt; aber ichon bei ihrer nach Wien gefandten fchimpflichen Untwort wegen ber Turkenhulfe fene er nur burch feine abeliche angebohrne Milde abgehalten worden, Strenge gegen fie gu gebrauchen. Satte man feinen Bors fcblag zu Regensburg ohne Bergug angenommen, fo waren die Turfen nicht fo weit eingebrungen und hatten nicht gegen 60,000 Chriften gefangen hinmeg= geführt. Auf feine nachherige geringere Forderung von 1000 ju Rog hatten ihm die Stadte ju Strafe burg auch wieder einen ichimpflichen Abichlag ge= than. Die Unlage ber Gelbhulfe wolle er nicht gu feinen Sanden nehmen, wie etliche meinten, fondern jede Ctadt foll bafur, unter Leitung feiner Saupt: leute, Mannichaft bestellen."

Der pabstliche Legat bemerkte in feiner Schluß= rebe, indem er fich gegen die Statte mandte : gu Regensburg hatte ihnen der Raifer 6 Bochen Bebentzeit gegeben; nun fenen 3 Jahre ohne befriedi= gende Untwort verfloffen.

Die Stadte baten um fdriftliche Mittheilung bes Unichlage, bamit fie fich weiter barüber erfla= ren tonnten. Als aber ber Raifer nach einigen Tagen ben Anschlag vorlesen ließ, und zugleich verlangte, nach bemfelben fogleich 4,000 Mann aus Banern, Schwaben und Franken an die Grange ju fchiden, fo wollten die Reichoftabte foldes erft auch wieder an ihre Rathofreunde bringen. Ungeachtet fie ichon in die 10,000 Mann gewilligt, und biegmal aus: brudlichen Befehl erhalten hatten, mit bollem Gewalt zu erscheinen, fo ließ boch ber Raifer abermals bas Sinterfichbringen zu, mit ber Ermahnung:

### II. Buchs II. Abth. V. Abschn. IX. Kap. 205

weil fie bem h. Relch mehr als andere verwandt und ohne Mittel unterworfen maren, fo hoffe er, fie wurden fich gegen die Befehle des Raifers und ber christlichen Kirche gehorsam bezeugen.

Bei des Raifers Abreife von Augeburg fiet bie Stadt in Ungnade. Die Abgeordneten von Colln hatten verfprochen, ihn audzulofen, b. b. feine Beb= rung mahrend bes Reichstage mit 6736 fl. gu bezahs len, wenn er ihnen gegen ben Bergog bon Burgund ju Bulfe fommen wurde. :Da fie aber Die Gelomit= tel nichtigleich bei ber Sand hatten, fo hielt ber Bunftmeifter ber Schmiede Die faif. Dferbe und Reiffs magen auf, und ließ fie nicht eher los, als bis bie Collner durch Unleben von Augeburg und ben andern Stadten bie Behrung berichtigt hatten. Much von ben Bebern wurden mehrere Soffente gejagt, ge= fclagen, vermundet und mit, Roth geworfen. Diefe Schmach, Die ihm noch nirgends widerfahren, em= pfand ber Raifer febr ubel, er mußte beim erften Nachtlager fein Reifigerathe und feine Betten ente behren und feste defhalb ber Stadt 4000 fl. Strafe an 160). finds and model of

fammen (1. Aug. 14. Sept. 16. Oct. 1474) um fich wegen der Turkenhulfe weiter zu berathen. Sie brachten es jedoch zu keinem andern Schluß, als daß sie es bei der vormals auf den Regensb. Abschied gegebenen Erklärung bewenden lassen wollten. Dabei wiederhohlten sie das allgemeine Anerbieten, über das sie auch schon fruher übereingekommen waren. Begen der burgundischen Angelegenheiten nämlich

<sup>160)</sup> Fugger, a. a. D.

falle es ben Stadten beschwerlich, sich durch Geldebeitrag zu einem Turkenzug zu entkräften. Wenn aber ber Kaiser eine gemeine Hulfe auf des Reichs Unterthanen nach dem Herkommen seigen wurde, so wollten sie als Christen nach ihrem Vermögen thun. Diese Erklärung schickten sie dem Kaiser schriftslich und blieben also bet ihrer so oft wiederhohlten Weigerung.

Der Raifer mußte nun den Turkenzug aufgeben, auch aus andern Grunden: er fah, daß er die Reichsthulfe zunächft gegen Burgund nothig haben wurde. Dieß kann aber den Stadten keineswegs zur Entsfchuldigung dienen; benn ihre hartnadige Weigerung war doch die erste Urfache, warum die so dringende Abwehr ber Turken vier Jahre lang aufgeschoben, und also die christlichen Granzlander mit einer unbesschreiblichen Gleichgultigkeit Preis gegeben wurden 161).

Da die "ehrbaren Stadte" dem Raiser so oft ihre Verarmung und Berkleinerung vorrücken, so kann man sich des Gedaukens nicht etwehren, sie hatten es ihm und seinen Erblanden eigentlich eins bringen wollen, daß er sie bisher auch verlassen hatte. Und wenn gleich ein Theil der schwäbischen Städte im Laufe der Verhandlungen sich etwas willigeribes zeugen wollte, so hat doch am Ende die Abneigung gegen jede außerordentliche Aulage die Oberhand behalten.

Berfehlte Erneuerung bes Stabtebunbes. Uebrigens, ba bie fammtlichen Freis und Reichsftabte in Oberteutschland, mit Absonderung ber herrens

161) Das Gange nach ben oben angeführten, jum Theil banbichriftlichen Quellen, Note 158.

und Sanfestadte, fo wie ber Gibgenoffen, bei allen . biefen Berhandlungen als eine eigene Rorperfchaft betrachtet murben, fo follte man benfen, fie murben ber Gelegenheit mahrgenommen haben, menigftens unter fich wieder eine engere Berbindung berguftellen. um fo mehr, ba fie mit den gemeinen Landfriedenss anftalten nicht zufrieden maren. Jest mare eigent= lich ber Zeitpuntt gewesen, Die nach bem Stabtefrieg in Borwurf gebrachte Bereinigung aller rheinischen, fdmabifchen und frantifchen Stadte ernftlich vorzus nehmen. Es murben auch wirklich einige Berfuche Aber die ichmabischen Stadte fonnten nicht gemacht. einmal unter fich einig werden. Borb, Giengen, Bopfingen ichuten ihre Urmuth vor; wiewohl eben biefe ber Beweggrund jum Bufammenhalten batte fenn Tollen. Das Saupthinderniß aber mar, daß die von Mugeburg "die Mahnung" d. h. den Stadte= tag, mit bem Musichreibrecht, nicht mehr ju Ulm, fondern in ihrer Stadt haben wollten. Die von Mordlingen, welche bie Engherzigfeit ber andern oft getadelt, trugen barauf an, mit Mugeburg und Ulm abzuwechseln, nur bamit bie Bereinigung fich nicht gerichluge. Wenn Mugeburg, Ulm, Durnberg und andere ehrwurdige Stadte fich jufammengethan bats ten, fo mare Mordlingen bereit gemefen, auch der Minderzahl beigutreten. Allein von dem letten Stadte= tag (1475) ein Jahr nach bem Mugeburger Reiches tag , brachten die Gendboten feinen andern Troft nach Saus, als: "ba es ben Stabten nicht beliebt habe. fo muffe man die Sache Gott bem MUmachtigen be= fehlen" 162).

<sup>162)</sup> Auszuge aus ftabtifden Archiven.

Diese angftliche Burudhaltung ber Stadte in ben biffentlichen Berhaltnissen, worin sie sonst vielt traftlger aufgetreten waren, ist ein beutliches Zeischen, daß ihre Hulfsquellen durch ben langen Fehdezustand bereits im Abnehmen waren, weil namentslich ber große Waarenzug, aus Italien wegen forts währender Unsicherheit und Beschwerden auf den Straßen sich in verschiedene Wege getheilt, wodurch unsere Stadte umgangen wurden. Wie nun die großern Stadte in Sifersucht gegen einander fielen, so verlor auch die innere Verwaltung auf gleiche Art ihre Selbstfraft, wovon in der Geschichte Auges burgs, um kleinere zu übergeben, zwei merkwürdige Beispiele vorkommen, die gerade in diesen Zeitpunkt fallen.

Ausgang zweier Burgermeifter gu Augsburg.

Peter Egen von Argon, der in der Schweiszersache gesprochen, war einer der reichsten Kausseute Von Augeburg, und bekleidete mehrmals das Burgermeisteramt. Bei den Zunftmeistern stand er in besonderein Ansehen. Bon dem Bischof zu Augeburg kaufte er die Munz und Waag, welche der Rath gern an die Stadt gebracht hatte (1447). Dieß scheint eine Hauptursache der nachgefolgten Zerwürfzniß gewesen zu sein. Nach einiger Zeit gerieth er mit seinem Collegen, dem Bürgermeister Heinrich Langenmantel, in Wortwechsel \*), wodurch er so ausgebracht wurde, daß er nach Ulm gieng und sein

<sup>\*)</sup> Es war and Privathaf babei wegen einer durch Peter Egen vernichteten heurath zwischen beiden Kamilien.

# II. Buchs II. Abth. V. Abfch. IX. Rap. 209

Burgerrecht auffagte (1450). Biele ichmabifche Bers ren fowohl, ale bie Bunftmeifter ber Stadt fuchten ihn wieder auszuschnen. Der Rath felbft fandte Stephan Sangenor und Simon Beller nach Ulm, welche ibn gurudbrachten. Es murbe ihm augeftanden, fein Burgerrecht jederzeit gegen brei nachfteuern wieber auffunden, feine in der Stadt liegende Guter aber gegen Erlegung einer boppelten Steuer behalten ju burfen; auch follte er nicht gezwungen fenn, in eine Bunft ju treten, ober ein Umt angunehmen. Alles fcbien friedlich, und Peter murbe wieder Burger= Dach furger Beit aber trat er aus und aieng wieber nach Ulm, mit Auffagung feines Burs gerrechte. Ber von Rechberg von Mindelheim hoffte einen gutlichen Bergleich ju Stand ju bringen; Des ter tam nach Mugsburg jurid. Der Rath aber bes handelte ihn jest ale einen Fremben, und wollte ihm nicht erlauben, in feinem eigenen Saufe gu mohnen. Darüber brach er alle Berhandlungen ab, und bes langte die Stadt bei bem Murnberger Landgericht. Augeburg wollte fich biefem Gericht nicht unterwers fen, und appellirte an ben Raifer. Peter brachte bei bem Landgericht die Micht wiber fie aus, farb aber barüber ju Bien, wie man glaubte, burch bie heimlichen Rehmrichter ermurgt. Die Rechtsfache murde bon feiner Gattin und feinen brei Cohnen ") mit großer Erbitterung fortgefett; fie bewirften bei dem faifert. Sof, daß die Stadt wieder an das Lands gericht gemiefen murbe. In biefer Beit murbe Huges burg auch bei bem Raifer angeflagt wegen eigenmache tiger Bertreibung ber Juden ("Jubifcheit"). R.

<sup>\*)</sup> Unton, Sigmund, Jacob.

Albrecht II. hatte die Erlaubnif bagu gegen goo fl. ertheilt, mar aber vor Ausfertigung bes Briefe ges ftorben. Da nun die Stadt nichts aufweisen fonnte, mußte fie bem Raifer 12,000 fl. Strafe bezahlen, woffir fie benn jugleich megen bes Berfahrens gegen . Deter von Argon losgesprochen murbe (1456). Bei bem Landgericht aber fam bie Sache erft nach brei Sabren gur Enticheibung (1459). Machbem bie Stadt mit 1000 Goldgulden die Acht abgefauft, wurde ein Rechtstag gefest und auf Diefem ein Bergleich gemacht, nach welchem bie Stadt ben Argon's ichen Erben 10,000 fl. bezahlen, die Reindfeligfeiten aber gegeneinander aufgehoben fenn follten. Dennoch blieben 3wiftigfeiten theils mit ber Stadt, theils unter ben Erben felbft noch 24 ganger Jahre. Da bald nach jenem Bergleich ber Rrieg mit Banern ausbrach, folugen fich die Argon'ichen Erben gu Bergog Ludwig, und gaben ihm ihr Schlof Daffer: burg im Burgauifden ein. Dief veranlafte ben Rai: fer, Commiffarien nach Mugeburg ju fchicen, um bie Argon'ichen Saufer nebft ber Mung und Bag in Befchlag ju nehmen (1462). Dach bem Rrieg be: Schäbigte Jacob von Argon in Berbindung mit meh: reren Raubrittern, beren es viele um Mugsburg gab, bie Rauffeute biefer Stadt aus bem Schloffe Baffer: burg, und plunderte ihre Frankfurter Waaren, wo: bei auch einige Raufleute umtamen, ehe noch bie Stadt bie gugeschickten Reindebriefe erhalten hatte. Der Raifer erließ deghalb ein Mandat in bas Reich, ber Stadt ju Gulfe gu gieben; zugleich befahl er bem Bifchof Peter von Mugsburg, nebft einigen Reiches Rabten, Bafferburg ju gerfidren. Dieg gefcah im

### II. Buche II. Abth. V. Abichn. IX. Rap. 214

folgenden Jahr (1467). Die Rauber aber begaben fich in B. Lubwigs Schub, und faumten nicht, ber Stadt Uebels jugufugen , wogu fie mabrend ber mehrfachen Spannung zwischen Augeburg und Bayern haufig Gelegenheit fanden. Die Bruder von Argon gerfielen aber endlich unter fich felbft. Sigmund tam beims lich nach Augeburg, überfiel feines Brubers Untons Saus, erbrach alles mit Gewalt und wollte feinen Bruder felbft ermorben, wenn ihn ber Rath nicht batte in Berhaft nehmen laffen (1471). Diefe vers wegene That murbe ibn ben Ropf getoftet haben, wenn nicht die Bergoge von Bayern und felbft fein Bruder fur ihn gebeten batten. Er murbe in Rreis beit gefest, farb aber bald barauf im Elend. Diefe gange Famille fiel von ihrem großen Reichthum in Urmuth , Jacob von Argon murbe endlich burch Bermittlung S. George von Bayern und ber Stadt Mirnberg mit Mugeburg vertragen ( 1483 ).

Während biefer Unruhen, die ein einziges Geschlechterhaus verursachte, unternahm der Zunftmeis
ster der Zimmerleute, Ulrich Schwarz, eine ges
waltsame Beränderung der Stadtregierung. Zum
sechstenmale Bürgermeister setzte er durch, daß die Geheimen mit 8, und der innere Rath mit 18 von
der Gemeinde verstärkt, und dagegen die Anzahl der Geschlechter im Kath von 15 auf 12 herabgesetzt
wurden. Diese Beränderung machte er aber nicht
zum Besten der Stadt, sondern vielmehr in der Absicht, um mit verstärktem Anhang seinen niedrigen
Eigennuz zu befriedigen, und alle seine schlechten
Absichten auszusühren. Er zog die Zunftmeister an
sich, um immer die Stimmenmehrheit zu haben. So

glengen fie alle Tage jufammen, afen und tranten, und machten Unschläge, wie fie regieren wollten. Alle Memter murben nach ihrem Gefallen befett. ner, welche fie noch ju furchten hatten, murben ents weber in ihre Gefellichaft gezogen, ober fie mußten entfernt werben. Das lettere Loos traf die Bruder Bittel, Johann und Leonhard, die gu ben rechtlich: ften Mannern gezählt murben. Johann mar breimal Burgermeifter, und galt viel am faif. Sofe, wohin er oft in Gefcaften abgeordnet murbe. Als er nun bort auch die üble Umteführung des Schwarz auf bedte, nahm diefer Unlag, bie beiben Bruber offent: lich angutlagen, ale ob fie bie Beheimniffe ber Stadt verrathen hatten \*). Der Procef mar furg. Dbgleich bie Gefdlechter miderfprachen, fo wurden jene boch burch Ueberstimmung der Bunftmeister des Sochverrathe foul: big und gum Zod verurtheilt, und bas Urtheil fo fcnell vollzogen, bag bes Raifere Borfchreiben ju fpåt tam. Much ein Aniefall ihrer Frauen vor dem Burgermeifter war vergeblich. Gie giengen beibe mit ber Standhaftigfeit jum Tobe, Die bas Bewußtfenn ber Unschuld gibt. - Schwarg murbe gum fiebentenmal Burgermeifter, und that mit feinem Unbang, mas ibn gut bauchte, ohne fich um die unzufriebenen, jum Theil ausgetretenen Gefchlechter zu befummernat). Bu feinem Collegen im Burgermeifteramt ließ er Jog Onforg aus ben Geschlechtern mablen, ber in ber wahren Bedeutung feines Namens ein gleichgultiger

<sup>\*)</sup> Schwarz hatte ihm feinen Tochtermann, den Stadts fcreiber mitgegeben, burch diefen wurde feine geheime Aubienz bei bem Ralfer bekannt.

<sup>11</sup>nter ben lestern mar bie Kamilie Sonold.

und ichlafriger Mann mar. Gines Tags, ba ein mobibefammelter Rath beieinander mar, trat, auf Befehl bes Landvogte, Beinriche von Pappenheim, ber Stadtvogt, Georg Dtt ein, fprach, man follte fich nicht furchten, griff den Burgermeifter Schwars auf feinem Sit, und behend mit ihm gur Thure bin. aus ins Gefängniß nebft vieren von ben Bunftmele, ftern. Die Familie Bittel und befonders ein Bruder ber Singerichteten, Teutschordens : Commenthur in Defterreich, hatten bie Sache fo geheim bei bem Rais fer betrieben, daß nur wenige im Rath bavon wuße ten; von ben andern, die ein bofes Gemiffen hatten, fuchten einige ihr Seil in ber glucht. Dem Bolt murbe Ruhe geboten, und fogleich ein anderer Burs germeifter gewählt. Ulrich Schwarz aber wurde auf die Folter gebracht. Da befannte er benn eine Menge ber ichandlichften Berbrechen; er habe feinem Chevors fahr mit. Gift vergeben, bem gemeinen Befen unb bem Sofpital jum b. Beift viel abgetragen, bei 2000 fl. von Gefangenen erpreßt, und ebenfoviel von Amts und Dienftleuten; 4000 fl. vertrautes Gelb babe er unterschlagen, befondere Schluffel gu bem Stadtthor gehabt ; bas Stadtfiegel migbraucht , Birnmoft fur Bein verlauft, Ghen entzweit und gegen Geld wie: ber vereinigt; mit feinen Freunden habe er Regifter gemacht; bie Priefter zu plundern, und bie alten Rathe in ihren Saufern zu morden. Ju feinem Saufe fand man bei 15,000 fl. an baarem Gelb, ohne mas feine Frau bavon gebracht, 300 filberne Becher und piele andere Gefchente. Un liegenden Gutern befaß er bei 3000 fl. Muf biefes Betenntnif murbe er, nebft bem Bunftmeifter ber Beden, Taglang, jum Galgen ver: urtheilt, ben er erft unter feiner Regierung batte

herstellen lassen. Leonhard Bittel soll ihm vor seiner hiurichtung dieses Schicksal vorausgesagt haben. Man seiner ihm in seiner schwarzsammtnen Amtölleidung auf einen hohen Wagen, daß ihn manusglich seben mochte, und führte ihn also zur Richtstatt. Der andere Bürs germeister wurde nacher todt gefunden. Der Stadtsschreiber und mehrere vom Rath wurden ihrer Aemster, und Ehren entsetzt. Dieser Ausgang des Ulrich Schwarz wurde im Bolkslied gesungen; ein Schweinsschneider aber lud den Rath von Augsburg wegen dieses Berfahrens vor das westphälische Gericht 163).

Peter von Argon, ein Mann von unbescholtenem Ruf, der in den größten Angelegenheiten, wie wir beim Schweizerfrieg gesehen, mit seltener Freimuthigs keit und Rechtlichkeit aufgetreten, siel, weil sein Anssehen und sein Geldreichthum die andern Geschlechter ihm abgeneigt gemacht hatte, und seine Schne gesriethen ins Elend, weil ihre Rache kein Ziel zu fins den wußte. Daß hernach ein so verworfener Mensch, wie Ulrich Schwarz, die Gemeinde, oder vielmehr den schlechten Theil der Burger über die Geschlechter erheben, und mit einer Rotte von Betrügern ein so angesehenes Gemeinwesen, wie Augsburg, verhöhnen konnte, ist ein Beweis zu dem obengesagten, daß die Selbstäraft, wodurch die Städte groß geworden, bereits nicht mehr im Gleichgewicht war.

<sup>163)</sup> Paul v. Stetten Augeb. Chron. bei ben Jahren 1477. und 78. ergangt burch hector Mielich's handfchriftl. Chronik. Diefer war ein Zeitgenoffe und Mit glied bes Raths. Bergl. auch bes jungern v. Stetten Erlanterungen ic. S. 58. f.

### II. Buchs II. Abth. V. Abschn. X. Rap. 215

Diefe Begebenheiten fallen in die Beit des burs gundischen Rriege, auf welchen jest ber hauptfaden unferer Geschichte gurudfuhrt.

### X. Rapitel.

Die vorbern Stanbe im burgunbifchen Rrieg. 1473 - 78.

Bei ben letten Reichsberhandlungen wegen bes Turfenzugs wurden bie Stande vom Raifer felbst barauf aufmertsam gemacht, bag er ihre Bulfe auch am Abein bald nothig haben murbe. Das war ber Rrieg mit Derzog Carl bem Ruhnen von Burgund.

### 1) Begen ber bfterreichifden Borlande.

Legter Berfuch bes Abels, Rrieg mit ben Gibgenoffen zu erregen. Annaherungen.

Der erste Anlaß des Kriegs gieng von der Pfandschaft der Borlande aus, welche eine ganz unserwartete Wendung nahm. Der Abel, der den Erzskerzog zu jenem Schritt bewogen, hochst unzufrieden, daß der Herzog von Burgund schon einige Jahre die Lande besaß, ohne den gehofften Schweizerkrieg vorzunehmen, suchte durch Gewaltthaten die Schweizer zu erbittern und herauszulocken. Bilgeri von heus borf, jetzt in burgundischem Dienst, warf eidgendstische Kausseute bei Breisach nieder, legte sie auf Schuttern gefangen und forderte nach seiner Art eine ungeheure Schatzung mit 10,000 fl. Allein die von Straßburg, sobald sie den Gewaltstreich vernahmen,

jogen von freien Studen aus, eroberten bie gerolbs. edifche Burg Schuttern und befreiten die Gefangenen. Der Raifer bingegen, bamals auf bem vorletten Reichstage zu Augeburg (Fruhjahr 1473), traf Uns ftalt, bie Sache gu Coftang gutlich beilegen gu lafe fen. Das war ber erfte friedliche Schritt von Geis ten Defterreiche. Die Borlande aber und bie Gidges noffen murben einander genabert burch bas Berfahren Peters von Sagenbach, bes burgunbifden Landvogts in ben Borlanden. Diefer hatte feine erften Bufiches rungen langft vergeffen. Im blinden Bertrauen auf bas Glud und die Dacht feines herrn, in fich felbft übermuthig, fdritt er immer weiter in feiner Gigen= Er vertrieb Thuring von Sallmyl aus bem Schlof Landesehre, bas ihm ber Erzbergog verpfans bet hatte; er brachte Mublhaufen ins Gebrange, und bielt feine Drohungen gegen ben Schweizerbund nicht mehr gurud. Die Borlande, unter bem Drude feuf: gend, richteten ihre Mugen auf Die Gibgenoffen. Diefe felbft fanden es angemeffen, bag gur Giches rung ber Grangen, fur freien Sandel und Bandel, befonders aber auf den gall, daß Defterreich uber ber Ginlbfung ber Pfanbicaft mit Burgund gerfiele, eine aufrichtige Bereinigung bas einzige Sulfemittel fenn murbe.

Einen zweiten Schritt that der Raifer, als er auf der vorerwähnten Reise nach Basel kam. Er war nicht mehr derselbe, der den Eidgenossen auf den vorigen Reichstagen die Bestätigung ihrer Freiheiten verweigert hatte. Auch die haupter des elds gendssischen Zuzugs, welche er dort traf, wurden durch seine Leutseligkeit gewonnen. Bergeblich bes II. Buchs H. Abth. V. Abichn. X. Kap. 217

muhte fich Peter fon Sagenbach, ber ihn nach Erler begleitete, ihn gegen fie einzunehmen 164).

R. Friedrich IU. und Rarl ber Ruhne.

Den Mubichlag aber gab bie perfonliche Bufams mentunft des Raifere mit bem Bergog von Burgund. Belbe tamen mit fehr großen Erwartungen. Rarl, ber ehrgeizigfte Rurft feiner Beit, wollte vom Raifer Die tonigliche Burbe, ober die Berftellung bes alten Ronigreiche Burgund, und bas Reichevicariat Des linten Rheinufere erhalten. Statt daß er fich deß: balb jum Ralfer in Das Reich begab, ließ fich viels mehr biefer bewegen, ju ihm gu fommen, benn er wollte, nach feiner Gewohnheit, vor allem fein Saus bedenten. Deben dem , daß er erwartete , Rarl werde bie Pfanbichaft ber Borlande in feine Sand gurud's geben, neben bem, baß die Rebe bavon mar, bie Schweiz zwischen Burgund, Defterreich und Savonen ju theilen, mar bes Raifere Sauptabficht, bag Rarl feine einzige Tochter und Erbin feinem Gohn, bem Erzherzog Maximilian, feierlich gufagen follte. Maria war mit ihrer Mutter gefommen; ihre Schonheit verdunfelte den auserlesenen Schmud. Maximilian, im funfzehnten Sahr zu ber größten hoffnung auf= blubend, ritt bei feinem Bater auf einem braunen Sengfte, in Schwarzer Rleidung, mit fcon herabhans genden gelben Loden, und wurde von Rarl mit Bohlgefallen gegrußt 165). Bu fo wichtigen und feiers

<sup>164) 3.</sup> Maller, Schweiz. Gefch. III. 649. ff.

<sup>165)</sup> fugger, ber überbaupt mande bemertenswerthe Buge von biefer Bufammentunft aufbehalten bat, a. a.

<sup>11</sup> D. 6. 7780 #20 . 19. . 1 den. 11 den 15

lichen Sandlungen, welche bereits burch Gefandts ichaften vorbereitet maren, brachten bie beiben Rurs ften ein fehr ftattliches Gefolge mit fich. Raifer maren viele gurften und Graven in Derfon : aus Schmaben bie von Birtemberg, von Bollern, von Aurftenberg .. von Berbenberg und bes Reichs Marfchall, Adolf von Pappenheim. Doch erfcbien bes Raifers Gefolge arm und burftig gegen ben prache tig gerufteten burgunbifden Abel. Diefer fand an ben Teutschen nichte gu bemerten, als ihre ftarte Ges ftalten und bie langen, gelben Saare. Auf ber Bruft bed Bergoge glangte ber Drben bes golbenen Bliefe fes; ber Raifer und fein Gobn trugen den Orben der Magigteita unt ihr in ein erreit

#### R. Ludwig XI. von Franfreich.

Rarl hielt fich feiner Sache fo gewiß, baf et bereits die Rronungeanstalten getroffen hatte. der schlaue Konig von Frankreich, Ludwig XI., wußte ben bebachtlichen Raifer auf feiner fcmachen Seite gu faffen, indem er ihm vorftellen ließ, mas für einen gefährlichen Debenbuhler er an bem tub: nen Bergog haben murbe. Da biefer auch mit ber Erfullung feines Berfprechens gogerte, fo brach ber Raifer ohne Abschied von Trier auf, und ließ ben herzog voll Scham und Ingrimm jurud.

Das war es, mas ber Ronig gewollt hatte, und nun hielt er nicht mehr fur fcwehr, eine Bereinigung ber obern Lanbe gegen Burgund gu Stand su bringen. Den Bruch wegen ber Pfanbichaft beforderte Rarl felbit. Er tam berauf in diefe Lande, die er noch nie gesehen, und brachte ein ftartes Ariegsvolke mit sich, wodurch die Gemuther bes Bolks noch mehr von ihm abgewandt wurden. Die Landleute flüchteten in die Städte. Die fremden Sols daten unter Peter von hagenbach und Grav hanns von Lupfen übten frechen Muthwillen. Gine Ges saudtschaft von Bern, welche im Namen der Eidzes nossenschaft gegen Bilgeri von heudorf und Peter von hagenbach Beschwerden vorbringen sollte, wurde vom hagenbach Beschwerden vorbringen sollte, wurde vom herzog kaum des Anblicks gewürdigt, vohisse gleich zu der am burgundischen hofe üblichen Antes beugung sich verstanden hatte.

In diesen Tagen allgemeiner Entruftung ichlofs fen die Gidgenoffen ihr erftes Bundniff mit Frantsreich 166). Durch diefen Schritt gab der Ronig den übrigen Entwurfen einen feften Anhaltpunkt.

Die niebere Bereinigung, und bie ewige Richtung zwischen Desterreich und ben Gibgenoffen.

Peter von hagenbach fuhr fort, Trog und Ges walt nicht nur gegen bas untergebene Land, sondern auch gegen die Nachbarstädte, Straßburg, Basel, Muhlhausen, auszuüben, so daß diese ernstlich auf Gegenmasregeln dachten. Endlich mußten auch die vom Adel bekennen, daß sie ein unseliges Berhälts nist herbeigeführt hatten. Sie fühlten sich am allers meisten gebeugt durch des Landvogts unleidlichen Stolz, durch seine Eingriffe auch in ihre theuersten Besitzechte, in das Jagd und Waidwerk. Sinstim-

<sup>1266) 10.</sup> Jan. 1464: 3. Muller, Schweiz. Gesch. W. 1266) 10. Jan. 1464: 3. Muller, Schweiz. Gesch. W. 3. ff.

mig mit ben breisgaulschen und elsässischen Städten lagen sie jett dem Erzherzog an, die Einkhung zu betreiben, weil ihnen sonst nichts übrig bliebe, als sich zu den Schweizern zu schlagen, oder gar an Burgund zu ergeben. Die letzten Regungen gegenseitigen Hasses noble, ein gebohrner Schweizer. Er redete zuerst mit den Eidgenossen, als er auf seine Probstel zu Berons münster tam. Dann besuchte er auch den erzherzogilichen Hof. Aufrichtige Berschnung, war sein Ausssspruch, seve die einzige Sicherheit. Es wurden Tage gehalten zu Baden und Costanz. Der Raiser ließ die Eidgenossen eben so bearbeiten, wie der König von Frankreich.

Bis diese Berhandlungen zur Reife kamen, giens gen die rheinischen und elsässischen Stände, die mit beiden Theilen in gutem Bernehmen standen, mit ihrem Entschluß voran. Mude der Plackereien und Drohungen des Landvogts, traten die Bischöfe von Basel und Straßburg, der Marggrav Carl von Baben, die Reichöstädte Basel, Straßburg, Colmar, Schlettstadt, in eine zehnjährige freundliche Berseinigung mit den Eidgenossen, wobei ausdrücklich verabredet wurde, Mublhausen in Abtragung ihrer Schulden, und den Erzherzog bei der Einlösung der Pfandschaft zu unterstäßen. Dieß ist der Aufang eines in dieser Geschichte wichtigen Bundnisses, wels ches die niedere Bereinigung der Alpenvoller.

Alls ber herzog von Burgund von biefem Bes ginnen Nachricht erhielt, ließ er eine Botichaft bei ben eidgenbsiischen Orten herumreifen, um fie bei friedlichen Gesinnungen zu erhalten. Der Rouig von Frankreich aber sandte ben bereits genannten Jost von Sillinen mit Grav hanns von Sberstein, um die Bereinigung der Eidgenossen mit dem Erzherzog zu beschleunigen. Nachdem die Abgeordneten von beiden Theilen zu Luzern, Bregenz, Costanz sich besprochen, kam Sigmund selbst in letzere Stadt, wo er die meisten Bergleichspunkte annahm (Anf. April 1474); die übrigen wurden der Entscheidung des Konigs von Frankreich überlassen, der einige Mosnathe darauf das Ganze bestätigte (11. Jun. 1474).

Das ift die "ewige Richtung" gwifden Defterreich und ben Gibgenoffen nach mehr ale ans berthalbhundertjahriger Reindschaft. Rach ihrem Inhalf bleibt ber Befitftand, wie er indeffen geworden. Aller Rrieg und Groll ift ab. Die noch bestebenden Unsprude, namentlich wegen Bilgeri von Beuberf, werben burch bie Bifchofe von Coftang und Bafel Rein Theil gibt bes andern Reinden entichieben. Aufenthalt oder Durchgang. Es besteht freier Sans bel und 2Bandel. Darauf ichmbren bie Balbftabte (am Rhein), ber Schwarzwald und die herrichaft Rheinfelben, und jene find ber Schweiger offene Saufer 167). Bon 10 gu 10 Jahren wird alles bie= fes verfundet.

Sofort, nachdem ber Erzherzog und die Eidges noffen die Richtung beschworen, unterschrieben die Städte ber niedern Bereinigung, unter Gewährlelsstung des Konigs von Frankreich, den Borschuß des Pfandgeldes. Mit solcher Bereitwilligkeit thaten sie bazu, daß Sigmund nach wenigen Lagen dem hers

<sup>167)</sup> Go erreichte Bern nun doch einigermaßen feine obengebachte Absicht.

gog von Burgund fagen laffen tonnte, ber Pfands fchilling liege ju Bafel bereit. Dieg gefchah gur namlichen Zeit, da ber lette Reichstag zu Augsburg erbffnet wurde.

Peter von Sagenbach. Grav heinrich von Wirtemberg.

Der Bergog von Burgund ichrieb gurud : er habe bie Pfanbichaft nicht gesucht , fondern empfans gen, ba Sigmund bie Lande nicht mehr gegen bie Gidgenoffen hatte behaupten fonnen. Die Ginlbfung follte bem Bertrag gemaß ju Befangon verfundet werben. Bei gewaltfamer Ginnahme aber murbe ber Erzherzog mehr von ihm ju furchten haben, als von ben Gibgenoffen. - In Diefem Ginne ruftete fich Sagenbach und befestigte Tann und Breifach. Da Die Burger fcwierig murben, lief er in erfterer Stadt mehrere enthaupten, in ber lettern anderte er ben Stadtrath, entwaffnete alle Burger, und ließ fie felbft am Ofterfefte am Brudentopf arbeiten. Da trat ber Burgermeifter Bogelin auf, beffen Bruder wegen Wiberfetlichkeit bei ber Entwaffnung gefangen gefest worden war. Ale ibn Sagenbach auf gute Borte nicht losgeben wollte, fiel jener über ihn ber; es entftand ein großes Getummel, worin Sagenbach bie Treppe hinabgeworfen und von herbeigelaufenen Burgern gefangen gefett murbe, ebe er feine Befagung in die Baffen rufen fonnte. Es maren 800 Lombarben und Frangofen in ber Stadt, bie ber Sprache unfundig, in großer Befturzung froh maren, freien Abgug gu erhalten. Dicht ohne Bormiffen bes Erzherzoge geschah die That, benn er wollte Genugthung haben fur ben Muthwillen, den ber Lands vogt begangen. Sobald er von seiner Berhaftung Rachricht hatte, kam er in starker Begleitung nach Basel, und sandte hermann von Epfingen mit 200 Pferden, um als Landvogt die Huldigung wieder für ihn einzunehmen. Ingleich befahl er, den hagensbach vor Gericht zu stellen und lud auch die Eidgenossen und die niedere Bereinigung dazu 168).

Der Bergog von Burgund hielt die Berhaftung feines Landvogte fur eine Berlezung ber Bertrage (ober bes Bolferrechts), begieng aber eine viel großere an bem Graven Beinrich von Birtemberg , ber von der Sache gar nichts wußte. Diefer Beinrich, Grab Ulrichs bes Bielgeliebten jungerer Sohn, mar fruber am burgundischen Sofe unter Aufficht des Sagenbach erzogen worden, bis ber Bater in Rudficht auf bes lettern Sitten ibn gurudgenommen. Durch ben Sausvertrag zu Urach (12. Jul. 1473) wurde er auf Mompelgardt abgetheilt, mobei auch einige bur= gundische Leben maren. Als Rarl bald barauf in Die obern Lande fam, begleitete er ihn mit einem Chrengefolge von 200 Pferden burch bas Glfag. Nachher reifte er \*) burch bie Diederlande. ihn Rarl bei Thionville niederwerfen und auf Luxem= burg gefangen fegen ""). Gleichzeitige Schriftsteller glauben, Rarl habe bie Abficht gehabt, Sagenbachs

<sup>168)</sup> J. Miller, Schweiz. Gefc. IV. 669. ff.

<sup>\*)</sup> Mit feinem Sofmeister Conrad von Sachsenheim und einem fleinen Gefolge.

<sup>\*\*)</sup> Ende April ober Anfang May 1474. Das lettere nach: Extrait d'une ancienne chronique bei Comines Memoires, T. III. p. 389. 391.

Leben zu retten. Allein er tam auf jeden Rall gu fpat; benn menige Tage barauf murbe icon bas Urtheil über lettern gefprochen. Der Erghergog tam felbft nach Breifach. Bu bem peinlichen Rechtstag unter Leitung des Landvogts hermann von Epfingen, und unter bem Borfige bes Schultheißen von Enfisbeim, Thomas Schut, maren 26 erbetene Richter von ben Gibgenoffen, von ben elfaffifchen Reichsftab: ten und ben breisgauischen Stadten, barunter 16 Ritter, nebft vielen Beifigern, verfammelt. Borber hatte man ben Beflagten, nach ber Gitte ber Beit, auf die Folter gelegt. Da hatte er nicht nur alle Befculbigungen bekannt, fonbern auch, um loegus tommen, alles verfprochen, mas in feiner Gewalt war, Auslieferung ber Berfchreibungen, Chaben: erfan, ja er wollte fcmbren, bei Defterreich gu bleis Dun faste ber bffentliche Unflager, Seinrich Ifelin von Bafel, die Sauptfachen in vier Puntten aufammen : Peter von Sagenbach ; über Lander ges fest, welche er nach Bedingniffen zu verwalten hatte, habe Gottes Gefet und aller Menfchen Rechte nicht weniger ale ben Pfandbrief übertreten. habe er ju Tann, als man ibn nicht einlaffen wollte, und er bie Burger Leibe und Gute verfichert, vier ber Bornehmften, ungeachtet bes letten Frau mit Rindern ihm einen Ruffall gethan, ohne Urtheil und 3meirens habe er feinem Recht enthaupten laffen. Berfprechen guwider Die von Breifach ihrer Freiheiten beraubt, und mit unerträglichen Laften belegt; brite tens, ebenfalls gegen feine Bufage, viel melfches Rriegevolt bereingebracht und alle Burger am Leben bedroht. Biertens habe er viele Frauen, Jungfrauen 11. Buche II. Abth. V. Abichu. X. Rap. 225

und gottgeweihte Schweftern zu feinem unteufden Willen gezivungen.

Auf Diefe Unflage antwortete Peter von Sagen: bach burch Sanns Grmy, feinen gewählten Rurfpres der, auch aus Bafels Die vier zu Zann habe er ale Rebellen, und auf Befehl feines Furften, beftraft. Da die von Breifach bem Bergog aufs neue gefchmos ren, fo fene er feiner Gidepflicht ledig geworden: mit Ginfuhrung des Rriegevolfe habe er nichte ge: than, ale mas ber Furft befohlen; und mas ben letten Punkt betreffe, fo ftunden viele herum, die baffelbe gethan, und baruber nicht beflagt murben; auch habe er fein anderes Mittel gebraucht, als Belo. - Bis in Die Racht bauerte bas Gericht. Nachdem ber vierte Gurfprecher ausgeredet, urtheils ten bie Richter, baß ihnen in ber Sache gu fprechen gebuhre, und verurtheilten den Ritter jum Tobe. Er, unerftaunt, bat und erwarb, nur enthauptet gu werden. Borerft murde er ber ritterlichen Burde: cutfleidet, bann mit Kadeln auf ben Richtplag por ber Stadt geführt. Gine große Menge Bolts marauf diefen Tag gusammengekommen, theils ans Sag, theils aus Meugier. Sagenbach fühlte tief feine bes gangenen Unthaten, blieb aber babei, daß nur fein Berr fein Richter fenn tonne. Er betlagte, baf feis netwegen Blut fließen werbe, bat alle, benen er Uebels gethan, um Bergeibung, und litt fandhaft den Tod 169).

5 18 18 154 15

<sup>169)</sup> Fugger, a. a. D. G. 791. ff. Muller, a. a. D. Gefch. v. Schwaben. II. B. II. Abth. Schluf. . . . . . 15 e - 512 m.

Anfang des Rriegs. Mompelgardt. Bu. machs ber niebern Bereinigung.

Der herzog von Burgund war damals in ben Rieberlanden aufs hochste beschäftigt mit Ruftungen gegen Frankreich im Bundniß mit England. Als er vernahm, daß sein Liebling, für den er wohl nie Genugthnung gegeben haben wurde, also von der Rache ereilt worden; als er die Bereinigung der obern Lande, und in allem die Hand des Konigs von Frankreich erfuhr, kam er vor Ingrimm fast außer sich, und schwur, eher das Leben als die Rache aufzugezben; und er hielt seinen Schwur.

Borerft gab er Befehl, daß Stephan bon Sasgenbach, Deters Bruder, in die bfterreichifche Grave icaft Pfirt einfallen follte. Wie vormale ber Daus phin mit den Armagnafen, fo wollte auch Er' bie fefte Stadt Dompelgardt jum Stutpuntt feines: Rriege machen. Darum ließ er bem gefangenen Graven Beinitch burch Drohworte und Dighandluns gen ben Befehl gur Uebergabe ber Stadt abnothiaen (10. May 1474). Mit diefem fandte er zwei feiner Bertrauten, Claude du Fay von Reufschatel und Olivier de la Marche nach Granges, einem brei' Stunden von Mompelgardt gelegenen Stadtchen, wo fie ben Statthalter Marquard von Stein; bon Rathfamhaufen, aufforderten, die Thore gu offnen. Diefer aber mar ftandhafter, ale bie mirtembergifchen Rathe gur Beit bes Urmagnatengugs; et fprach: nicht allein dem Graven Beinrich, fondern allen Ber= ren von Birtemberg fepe er gur Treue verpflichtet, und er werde fich in feinem Kalle ergeben. Go mußteu die Burgundifden von der Stadt abfteben; aber

ber arme Grav blieb in schwehrer haft: er wurde von Luxemburg nach Mastricht, und im August beffelben Jahres in das Schloß zu Boulogne gebracht 176).

Die Unnaberung burgundifcher Rriegevolfer bewog die übrigen Berren und Statte im Elfaff und Sundgan, welche noch nicht in ber niebern Bereinis gung maren, in Diefelbe einzutreten. Die Graven von Wirtemberg traten mit Mompelgardt bingu, und erhielten 800 Schweizer gur Befagung. junge Bergog René von Lothringen, in zwiefacher Gefahr zwifchen frangbfifcher Untreue und burgundis fcher Gewaltthatigfeit, fab feine Rettung allein in diefem Bundnig, und der Erfolg rechtfertigte fein Bertrauen. Go erhielt Die niebere Bereimgung bedeu. tenden Buwachs: boch mirbe fie fich allein gegen bie burgundifche Macht fcmerlich behauptet haben. Die Berbundeten riefen daber bie Gidgenoffen ju Gulfe. Dit Diefen wollte Rarl noch nicht gern brechen, und lief ihnen bie freundlichften Berficherungen geben. Allein fie trauten ibm nicht mehr, und trafen vielmehr mit bem Ronige von Frankreich eine neue Uebers einkunft (2. Det. 1474); dann befchloß die Tage fatung gu Lucern, mit ber niedern Bereinigung einen

den Graven gegenüber von der Stadt auf dem Arottenberg zur Schau gestellt und mit dem henterschwerdt
bedroht habe, wenn die Thore nicht geöffnet wurden,
tit — ein reines Mahrchen. Kein gleichzeitiger Schrifts
steller tennt es. Das obige grundet sich auf urtundliche Data in des verdienten Reg. Math Scheffers
handschriftl. Geschichte von Mompelgardt, so wie auf
gefällige Mittheilungen bes herrn Duvernop Fries
bensrichters in Mompelgardt.

Feldzug gegen herzog Karl zu thun. Beide Bundnisse erhielten Subsidiengelder von Frankreich; den Eidgenossen versprach der Erzherzog 8000 fl. zu den Kriegskosten und der Kaiser selbst forderte sie auf, in den Krieg zu ziehen. Sofort, nachdem sie ihre Ehre verwahrt, (25. Oct. 1474) zogen sie mit vereinter Macht vor hericourt, schlugen den Graven von Romont und übergaben die eroberte Stadt dem Erzherzog Sigmund.

2) Reichstrieg gegen Burgund wegen bes

Bahrend die obern Lande gegen Sochburgund fich ruffeten, entftand ein neuer Unlag am Diederrhein, ber ein lange nicht gefehenes allgemeines Reichsaufgebot zur Folge hatte. Schon mahrend bes Raifers Unwesenheit zu Trier maren gwischen bem Erzbischof Ruprecht von Colln, Pfalzgrav Friedrichs Bruber, und feinem Domfapitel Streitigfeiten ent= ftanden, und ber Raifer hatte bavon ben Bormand genommen, ichnell von Trier abzureifen. Da nach= her Ruprecht mit Beiftimmung Des Pabftes abgefest und der Landgrav Bermann von Beffen gum Admis niftrator des Ergftifts ermablt murde, fo rief Ru= precht ben' Sout bes Bergogs von Burgund an, und biefer mar ber Belegenheit zweimal frob, bem Raifer Berbruß gu' machen, und feine Dacht als Schugberr bes Erzstiftes weiter am Rhein auszubreiten. Et belagerte ben landgraven Sermann in der feften Ctabt Reug mit 60,000 Mann. Dieg geicab mabrend bes mehrgebachten letten Augeburgi= ichen Reichetages (1474). Die Collner riefen ben

" 00

Raiser um Hulfe an, und bieser durch ihre Berspreschungen gewonnen, brachte die Reichsversammlung zu dem einmuthigen Beschluß eines Reichstriegs unster seiner eigenen Anführung. So schwehr es bisher gehalten hatte, zum Turkenkrieg nur 4000 Mann aufzubieten, so schnell ergriff man jest die Wassen zum innern Krieg. Da auf demselben Reichstage der Pfalzgrav Friedrich wegen seines Trozes gegen den Kaiser in die Acht gethan wurde, so war nun ein allgemeiner Ausbruch in den Rheinlandern nahe. Doch geschah durch Verhandlungen der damals zu Speier versammelten Städteboten, daß Pfalzgrav Friedrich still stand, weßhalb auch der Reichsacht feine Folge gegeben wurde (30. Nov. 1474).

Der Raifer aber verfammelte das Reichsaufgebot, um Reuß zu entfegen, und gab jugleich ben Gioge= noffen Befehl, in Sochburgund einzufallen. Nach= bem die Reichsftande auf einem Convent gu Frant: furt (26. Nov. 1474) der Alliang mit Frankreich beis gutreten fich geneigt bezeugt, auch alle gutliche Un= terhandlungen mit dem Bergog von Burgund fich. gerichlagen hatten, fo erließ der Raifer aus Under= nach einen formlichen Absagbrief (7. Jan. 1475) burch bes Reichs Chrenhold Romerich. empfing ber Bergog mit hamifchen Borten: er hatte fich zu bes Raifere vorher bezeugter Freundschaft eines andern verfeben, nehme aber den Rrieg an, und werde ihn fo fuhren, daß der Raifer mit feinen oberlandischen Angben bald empfinden folle, mas bie burgundifden Reuter vermogen 171).

<sup>171)</sup> Fugger, a. a D. S. 807.

Da bas Reichsheer noch nicht ftart genug war, um bem Bergog die Spige bieten gu tonnen, befons bers weil die Reichsstädte noch nicht ihren gangen Unfchlag geschickt hatten, fo erließ ber Raifer unter andern Mahnungen ein Schreiben an ben Stabtetag ju Ulm (28. Jan. 1475) und gebot bei fcmehrer Strafe, den vierten Theil aller ihrer Mannichaft auf Mitfaften in bas faif. Lager gu fenden. Bur Strafe fur ben Aufftand am Ende bes Reichstags follte Mugeburg ftatt 300, 1000 Mann ins Relb ftellen; fie erhielt aber Rachlag, und fandte vorerft 500 Rugs Inechte und 100 Reifige in ber Stadt Farbe, mit allem wohl verfeben, unter bem Burgermeifter Sauns Bittel, gerade als ber Raifer im Begriff war, um feine Stellung im Rucken frei zu machen, Die Stabte Singig, Reinmagen und Ling anzugreifen. Gie mur: ben mit andern bor bie erftere Stadt gewiesen, bor Die andere jog neben mehreren gurften Grab Gberhard von Wirtemberg mit 320 Pferben und 300 guß: fnechten nebst 120 Bagen, woraus mau zugleich ben Unichlag ber übrigen Graven und Derren abnehmen Bon den Gidgenoffen, welche indeffen bon bem Winterfeldzug aus Sochburgund heimkehrten, verlangte ber Raifer, baf fie auch 10 bis 12,000 Mann gur Entfetung von Reuf geben follten. Gie bermeigerten es aber und verfprachen bagegen, mit Unbrudy des Fruhlings ben Rrieg in ben obern Lanben, auf ihre Urt, fortaufegen.

Die Schwaben fteelten um ben Borgug ihrer Fahnen.

Da auch ber herzog von Julich fich weigerte, ju bem Reichsheer ju ftogen, brachte ber Raifer uber

feche Bochen unthatig ju Colln gu, bie er biefe und andere Frrungen beigelegt batte. Dun brach er mit bem gangen Reichobeer auf, um Reuß einmal gu entfegen. Die arme Stadt hatte indeffen mit ihrer fcwachen Befagung und Burgerichaft eine Reibe ber heftigften Sturme abgefchlagen, und mar aufs, außerfte gebracht. Da die Bulfe fo nahe mar, mußte erft im Reichsheer ber 3mift beigelegt werben über ben Borgug im Ungriff, rubmlicher gwar, als uber ben Borfit auf bem Reichstag, aber es murben wieder eilf Tage verfaumt. Der Raifer hatte ben Reich eftabten, weil fie fich biegmal befonbere ans gegriffen, aus besonderer Gnade ein eigenes Reichs= panier, bie Reich brenn : ober Lauffahne gengnnt, gegeben und babei verordnet, daß ein Murnberger Ritter, Sigmund bon Galoffftein, in feiner und aller Reicheftabte Ramen bas Panier führen follte. gegen erhob der Strafburger Sauptmann, Philipp von Mulenheim, Widerfpruch, und ber Raifer fonnte Die Cache nicht antere beilegen, ale bag er bie Bers ordnung gab, die feche Stabte, Strafburg, Colln, Mugeburg, Murnberg, Frankfurt, Ulm follten Zaa fur Zag mit der Sahne wechfeln und Stragburg ben Unfana machen.

Derselbe Streit entstand zwischen ber schwäbisschen und fraukischen Ritterschaft wegen Führung der St. Georgenfahne. Sie verglichen sich aber unster sich selbst, daß sie ebenfalls Tag fur Tag abswechseln, und dießmal ein Schwabe, ein andermal ein Franke ben Anfang machen sollte. Als sie dem Raifer den Bergleich vorlegten, wollte der Raifer auch die dsterreichische Ritterschaft daran Theil nehmen lassen; sie verweigerten aber das, und blieben

bel ihrer Abrede, ohne bes Kaifers Bestätigung. Grav Eberhard von Wirtemberg war ber erste, ber bie Fahne übernahm.

### Friede des Raifers.

Nachbem blefe Streitigkeiten belgelegt waren, brach bas Reichsheer auf und naberte fich bem burgundifden auf eine halbe Stunde. Dbaleich bas lettere burch bie lange Belagerung febr gefcmacht war, fo machte boch ber Bergog einen hitigen Unfall auf bas Reichsheer, ebe biefes bie Bagenburg fcblief: fen fonnte; auch ließ er noch an einem Tag neuns mal gegen die Stadt Sturm laufen, um fie mo mbglich noch in feine Gewalt zu bringen. Das Reiches beer mar ftreitluftig; es fielen mehrere Gefechte bor. Aber eine Sauptichlacht wollte ber Raifer nicht magen, fondern ließ durch ben pabfilichen Legaten, ben er mitgebracht hatte, unterhandeln. Diefer beiprach querft einen Stillftanb, ber aber faum von ben Teuts ichen gehalten murde; bann erfolgte ber Friedens= fcbluf \*). Der Raifer verfprach bas Reichsheer aus: einander geben ju laffen, wenn Rarl von Reuß abs gleben, bem pfalgifchen Saufe nicht mehr beifteben und ben neuen Ergbischof und Rurfurften Bermann ju Colln anerkennen murbe. Bugleich erneuerte Rarl feine Bufage in Abficht ber Bermablung feiner Toche ter mit Maximilian. Diefer Artitel murbe aber geheim gehalten, weil die ohnehin icon ungufriedenen Fürften und Stande den Raifer beschuldigt haben

<sup>\*) 17.</sup> Jun. 1475.

II. Buchs II. Abth. V. Absch. X. Kap. 233

wurden, daß er bem Erbe von Burgund das Reich aufgeopfert habe 172).

3) Die obere und niedere Bereinigung fich felbft überlaffen.

Der Herzog wurde diesen Frieden schwerlich eins gegangen haben, wenn ihm nicht die Franzosen und die Eidgenossen in seine entferntern kande eingefallen waren. An diesen wollte er jett Rache nehmen. Die beiden Bundnisse, obere und niedere Bereinizgung, waren auch vom Kaiser nicht in den Frieden eingeschlossen worden. — Indessen hatte er sich mit der Belagerung von Neuß so lange aufgehalten, daß der Konig von England, der gemeinschaftlich mit ihm Frankreich bekriegen wollte, aus Mismuth Frieden schloß. Nun gieng er auch einen Stillstand mit dem Konige ein, unter der Bedingung, daß dieser den Eidgenossen und dem Herzog von Lothringen keinen Beistand leiste. Auch soll er ihm ebenfalls seine Tochter sur Dauphin zugesagt haben.

Also wurden die beiden Bundnisse vom Konig, wie vom Raiser, Preis gegeben, ob sie gleich von beiden aufgemuntert, vom Raiser sogar befehligt waren 173), die Wassen gemeinschaftlich gegen Burs gund zu ergreisen! Der Raiser ließ sich noch bazu geneigt sinden, eine ewige Einung mit dem Herzog zu schließen 174). Rarl der Rühne bemächtigte sich schnell der lothringischen Lande, und glaubte eben so

<sup>172)</sup> Baberlin, a. a. D. VII. Sattler, III.

<sup>173) 3.</sup> Müller, a. a. D. V. 99. Note 460.

<sup>174)</sup> Baberlin, VIL 99.

leicht, mit bem Graven von Romont, Die Schweit einzunehmen, fich ben Weg nach Stalien zu bahnen, Teutschland von Frankreich ganglich gu trennen, und feine Berrichaft von einem Meer gum anbern auszu: In biefen großen Entwurfen brach er noch im Binter auf, und ericbien mit feiner gangen Streit: fraft an ber eidgenbififchen Grange. Gin ichbneres Beer batte man noch nicht gefeben. Rarl felbit führte eine Pracht mit fich, als wenn es gum Tris umphaug, nicht aber jum Rrieg gegen die Alpenvoller gienge. Bergeblich mittelte Marggrav Rubolf von Baden-Roteln, ber megen feiner Berrichaft Reuf: ichatel beforgt mar. Die Gidgenoffen wollten ihrer: feits ben Rrieg nicht : fie ließen bem Bergog ihre Freundschaft anbieten. Aber er mar nicht mehr auf: auhalten: Die .. Bergbauern" follten feine Rache fühlen.

So sah man nun endlich ben machtigen herzog im Rrieg gegen die Eidgenoffen, wie es der Abel gewünscht hatte. Aber wie ganz anders die Verhaltenisse in wenigen Jahren! Dieser Abel und die Vorlande selbst mit dem Erzherzog standen jest auf der Seite der Eidgenoffen.

Die obere und die untere Bereinigung, von den Machten verlassen, fanden ihre Rettung nur in ihrem eigenen Muth. Bern nahm Neufschatel in Schutz, obgleich des Marggraven Sohn Philipp im burgundischen Heer war. An Marquard von Stein, Ritter, welcher mit Schweizern Mompelgardt beseit, hielt, schrieben sie, mannhaft zu widerstehen; der Stadt Basel, ihn zu unterstützen; den Straßburgern und den übrigen Mitgliedern der niedern Bereinizgung, auf jeden Fall gefaßt zu seyn 175).

<sup>175) 3.</sup> Muller, a. a. D. V. 5. ff.

#### II. Buchs II. Abth. V. Absch. X. Rap. 235

# Die ichwähischen Städte werden vom Raiser abgemahnt.

Als Karl der Rühne gegen Granson kam, wurde die niedere Bereinigung, der Erzherzog und die schwädischen Städte zu Hulfe gerusen. Den Tag, ebe der Herzog an der Besatzung von Granson die Blutschuld auf sich lud, stießen zu dem eidgenbssischen Heer 800 von Basel; nach ihnen kam Hermann von Sptingen, der Landvogt, mit den Reisigen des Erzherzogs. Die Seeskädte versprachen 1000 Hands buchsenschutzen; die entferntern wandten Rosten und eigene bose Nachbarn vor 176). Doch sandte Augeburg 50 Lanzenreuter unter Grav Ludwig von Detinzgen, und nach Berhältniß auch die andern Städte 177). Indessen ersochten die Sidgenossen den ersten, herrlischen Sieg bei Granson (3. März 1476).

Da ber herzog in tiefem Schmerz neue, große Ruftungen machte, Bern aber vertraueneroll die Gidzgenoffen und die niedere Bereinigung mahnte, wurden auch die schwäbischen Städte wieder aufgeforbert. Diese kamen zu Ulm zusammen. Es war jest anders, als im Zuricher und im Städtekrieg, da kein Theil dem andern thätige hulfe gab. Die Städte vergaßen auch der Spannung wegen Schafshausen und wollten den Eidgenoffen stärkeren Zuzug als das erstemal senden. Aber der Kaiser ließ sie abmahnen. Er hielt den herzog genug gedemuthigt 178).

<sup>176)</sup> Muller, a. a. D. G. 13. 21.

<sup>177)</sup> b. Stetten, Augsb. Chron. G. 216.

<sup>178)</sup> v. Stetten, a. a. D. Muller, V. 45. ff. auch 3u bem nachfolgenben.

Nicht so Erzberzog Sigmund, der nach den bereits gesandten Reisigen ein dreisaches Aufgebot in den Borlanden machen ließ. Der Tag zu Lucern hatte 1000 Handrohrschüßen von ihm begehrt. Nach anz dern sandte er 800 Helme und 2000 zu Fuß. Die Hauptmannschaft übergab er dem Graven Döwald von Thierstein, der im bayerischen Krieg die Augesburger befehligte. Die Stadt Rotweil sandte verztragsmäßige Hilfe, welche sich mit den Schashaussern und St. Gallern, letztere unter dem heldenmüsthigen Ulrich Barnbüler, vereinigte. Der junge Herzog René von Lothringen, von Karl vertrieben, kam mit einigen hundert Reutern, welche ihm getreu geblieben, um den Krieg der Eidgenossen zu theilen.

Bilhelm herter. Siege ber Berbundeten bei Murten und Rancy.

Die ganze niedere Bereinigung von den Bifchefen und Stadten fette fich in Bewegung, auf der Tagfazung zu Lucern hatten die Botschafter gemeinsschaftlich die Rriegeruftung entworfen. Oberster Feldshauptmann der niedern Bereinigung war Bilhelm herter von hertened, Ritter, aus einem alten freiherrlichen Geschlechte in Schwaben 179). Er ift

179) Man hat nicht gewußt, mer biefer herter mar. Einige hielten ihn für einen Schweizer, (wiewohl vir Helvetus auch soviel sagen könnte, er war ein Mann, wie ein Schweizer.) haberlin glaubt, er sepe aus Straßburg gewesen, J. Müller (V. 119.) aus Ensbingen; lesteres in so fern der Wahrheit am nachsten, als herters Stammguter zwischen Tubingen und der Alp lagen. Bei Tußlingen sind die Ruinen von

zum erstenmal genannt im Pfälzerkrieg, ba er statt hanns von Rechberg mit Grav Ulrich von Wirtemsberg auszog, und das Fußvolk durch eine Wagensburg sicherte, während der Erav voreilig mit der Reuterei in die Falle gieng. Nachher wurde er Erzsherzog Sigmunds Nath und Hauptmann zu Landstbut (1468). Seine Ersahrung und Umsicht erward ihm das allgemeine Vertrauen der Verbündeten. Er war es, der mit den Graven von Thierstein und Detingen dem Herzog Nené und vielen andern Hauptleuten und wackern Kriegsmännern den Nittersschlag gab, als das heer durch den Wald gegen Murten zog. Um Tage der Schlacht theilte er den Oberbesehl mit Hanns Waldmann von Jürich. Die Vorhut führte Hanns von Hallwyl, aus dem

Bertened. Mehrere biefes Stammes führen auch ben Beinamen von Euflingen. Andere fagen gu Mos tenburg, gu Bietigheim , ju Schilted. Gie maren ohne Bweifel Minifterialen der alten Pfalggraven von Zubingen. Durch Theilung und Schulden tam die Familie berab. Ofterdingen 3. B. das Friedrich ber herter von Euße lingen 1346 von Grav Friedrich von Bollern um 800 Pfund heller gefauft hatte, murde von Jacob herter 1417 an Bebenhaufen verfauft. Wilhelm Gerter hatte bei feinem Austritt aus wirtembergifchen Dienften 4,400 fl. an Grav Ulrich ju forbern. - Gpater wurde Johann herter von hertened wirtembergifder hofmelfter, und erhielt von S. Chriftoph das Burgftal Bert ned, bas 5. Ulrich bon Anna von Balded erfauft hatte, (jest Sartened bei Lubwigeburg) gu Leben, Diefes ift mit bem Stammfit hertened nicht Bu vermechfeln. Much bei Rheinfelben mar ein Schloß hertenberg ob herten.

bfter genannten Aargauer Freiherrngeschlechte. Als bieser voranruckte, sprengte Wilhelm Herter an ben eidgenossischen Gewalthausen, und that den Borsschlag, gegen die viel zahlreichere Reuterei des Feindes eine Wagendurg oder einen Verhau auszuwersen. Bei jedem andern Heer wurde diese Borsicht nicht als überstüssig erkannt worden seine. Auch der Herzog von Burgund hatte sein Geschütz durch ein Grünshag gedeckt. Aber die Eidgenossen erwiederten: wolzlen die Reiterei kommen; wir schreiten fort, anzugreisen, wie unsere Altvordern. Künstlich Ding ist nicht unsere Art.

Bei bem Ungriff auf bie treffliche Stellung bes Reindes und in ber Schlacht felbft fab man feinen Unterschied amifchen Schweizern und Bundesgenoffen. In zwei Treffen gogen fie beran, links Sallwyl, rechts ber Gewalthaufe, bann die Nachhut. Bergog René mit feinen Reifigen, unter ben erften, welche bas grobe Gefdis erreichte, verlor fein Leibpferd und ftritt au Ruf. Sallwoll umgieng den Reind; qu= gleich burchbrachen bie Berbundeten ben Grunbag und trafen auf den Rern des feindlichen Beeres; ba fanben fie noch ftartern Biberftand. Die Graven von Thier ftein und Grenerg murden gurudgebrangt; aber bie überlegene Buth und Menge brachte bie burgundische Reuterei in Bermirrung und bas Ruf. volt jum Beichen. Rarl ergriff jum zweitenmal bie Rlucht. Das ift die Schlacht bei Murten (22. Jun. 1476), woran bie Berbundeten ber Gibgenoffen ruhmlichen Antheil genommen.

"Die Eintracht schlug ben Feind, ble ihren Arm belebte." (Saller.)

Der Bergog fiel beinahe in Beifteszerrattung; endlich bielt er ju Galins einen Landtag, um einen britten Relbzug zu beginnen. Bu Freiburg aber im Hechtland fam bie herrlichfte Tagfagung ber Gibge= noffen aufammen. Die Gefandten ber niebern Bers einigung, Bilhelm herter und die Rathe des Erge herzoge Sigmund maren ba. Gefandte von ben Rurs fürften von der Pfalg, von Maing und Trier begehre ten Aufnahme in Die Bereinigung. Die Antwort wurde der nachften Tagfagung vorbehalten; ber Erg= bergog erhielt Bufage eidgenbffifchen Beiftands auch in feinen ichwabischen Angelegenheiten (in Abficht ber Reichslandvogtei). Dine ben Bergog von Lothringen, ben treuen Genoffen ber Murten-Schlacht, versprachen bie Giogenoffen, feinen Frieden gu fcbliefe fen, und ihm Gulfe gu geben, fobald ber Seind von ihren Grangen entfernt fenn murbe.

Der Raiser und ber Pabst, auch der Konig von Ungarn wollten den Frieden vermitteln. Dem Legasten bahnte Wilhelm Herter den Weg. Durch seine Mitwirkung wurde mit Savopen abgeschlossen. Zwischen Burgund und den Eidgenossen schlen der Friede eben so mahe; der herzog ließ ihn andieten, die Eidgenossenwaren geneigt, aber sie bestanden zus gleich auf Heustellung des Herzogs Rene. Diese Bedingung fand Rail unerträglich: won dem Jungen von Lotheingen wollte er nichts horen.

Da Karl noch immer in hochburgund verweilte, und die schweizerischen Granzen also noch nicht ficher waren, so unternahm herzog Rene indeffen einen Bug in sein Land mit 7000 Lothringern und 8000 teutschen Freiwilligen, meist aus ber niebern Bereisnigung, die sich bei ihm gesammelt hatten. Faft

ohne Sindernig nahm er bas vaterliche Fürftenthum wieder ein, gulett auch Rancy. Mun brach Rarl aus feiner Unthatigfeit auf, tam hinter ihm berund bedrohte die Sauptstadt. Rene aber ritt eiligft mit nur gwolf Pferden im harteften Winter gu feinen. Bundesgenoffen, um ihre Gulfe anzurufen. Die nies bere Bereinigung mar willig, bezeugte aber zugleich. baff alles darauf ankomme, die Gidgenoffen gu haben. Diefe versammelten fich zu Lucern, und versprachen, mit Befeitigung aller Bedenflichfeiten, ben geminfch= ten Beiftand. Go fehr mar bieß im Ginne bes Bolfe, baß fatt 6000, welche René begehrt hatte, 8000 friegefreudige Leute fich ftellten 181), welche von vies Ien angesehenen Mannern begleitet murben. Die vers bunbeten Stabte, Schafhaufen und Rotweil, murs ben gemahnt, und Birtemberg follte mit reifigem Beug helfen. Go verftartt brach bieiniebere Bereinigung unter Bilbelm Berter Laf. Dewald, Grav von Thier ftein, bei Erzherzog Sigmund in Ungnade gefallen, jest Marichall bes Bergogs René, gab feine zwei Gobne ju Beifeln, um am erften Bahlungstage bas fehlende Gelb fur ben Gold auf: gubringen 182). Bergog René flief gu bem Bug mit 1200 Pferben; er felbft aber gieng mit bem Gewalt: haufen zu Rug, eine Bellbarde auf ber Uchfel tra: gend, gleich ben anbern. Das gange Beer mar 15,000 Mann ftart. Boll froben Muthes, nicht

<sup>181)</sup> Der Sold wurde auf 4½ ft. gefest. Bergl. oben Rote 149.

<sup>182)</sup> Nachher unterhandelte er bei der niedern Bereinis gung um ein Unleben von 14,000 ff. fur den Herzog; f. unten.

# II. Buchs II. Abth. V. Abfchn. X. Rap. 241

achtend die Beschwerden und Entbehrungen des Binterfeldzugs, kamen sie vor Nancy an und beschlossen, ungesaumt die Stadt zu entsetzen. Der herzog
aber, der mit seinem heer vor der Stadt lag, machte
in der Nacht einen Sturm, und rustete auf den
Worgen die Schlacht. Während die heere einander
gegenüber standen, gieng Campobasso, des herzogs
einziger Vertrauter, mit 800 Lanzen zu den Verbundeten über. Diese aber wollten keinen Verräther an
ihrer Seite dulden, und rusten vorwärts.

Das Rugvolt bes erften Treffens, mobei auch Burich und Freiburg, führte Bilbelm Berter, ber eble Ritter, burch Erfahrung, Berftand, Beredfamteit, wie durch ben Glang bei Murten allgemein beliebt, und verehrt 183); Die Reuterei Demald von Thierstein. Den Gewalthaufen befehligte Des Rrieges Saupt, Bergog Rene, in die altlothringifche Rarbe (weißgrau und roth) gefleibet. In der Mitte waren alle Banner vereinigt, ohne Giferfucht, mit Ablegung aller besondern Chrenzeichen, die Gidgenof: fen, bie niedere Bereinigung, Die Bulfovolfer vom Erzherzog. Nahe bor bem Feind gefchah bas Schlachts gebet. Sofort gebot Bertere gewaltiger Ruf: links um! \*) Unter Schneegeftober und Debel erftieg er auf rauben Abwegen die Unbobe, jest trat die Sonne bervor und der Bergog fab fich umgangen! Dronungen bes Fugvolts unter Berter, Waldmann, Eptingen rannten in vollem Laufe berab, burchbras den bas Behage, übermaltigten bas fcmebre Gefchit

16

<sup>183)</sup> Go foilbert ibn J. Muller, Schweiz. Gefd. V. 119.

<sup>\*)</sup> Audacis vocem Hertheri fortissimam tota vix legio audierat etc. Blarru.

und fielen also in die Seite des burgundischen hees res ein. Da war heftiger Wiberstand; ber herzog bot seine lette Kraft auf. Aber der Andrang der Berbundeten warf nach einer halben Stunde die Burgunder in die Flucht. Auf dieser fiel auch Karl der Ruhne; unerkannt (5. Jan. 1477).

Berhandlungen nach Rarls bes Ruhnen Tob.

Dieß ist die dritte Schlacht, in welcher die Berbundeten Sieger waren 184). Herzog René, in sein Laud eingesetzt, bezahlte den Hulfsvolkern einen anderthalbmonatlichen Sold 185), und diese zogen mit großen Ehren unter ihren Anführern wieder in die Heimath. Wilhelm Herter, von allen geehrt, starb bald darauf zu Basel \*). Die Sidgenossen, eines mächtigen Feindes entledigt, schlossen sogleich mit den hochburgundischen Ständen Wassenstillstand. Die niedere Vereinigung hielt eine Tagsatzung zu Basel, und trat dem Stüllstand bei (Anf. Febr. 1477).

2 423 . 15 to 15

<sup>184)</sup> Das Gange, wie wir schon bemerkten, bauptsächlich nach J. Muller's unübertreffbarer Darftellung bieses Kriegs, nach meinem Gefühl der vorzüglichste Abschnitt, womit er das leider nicht vollendete Wert geschlossen.

<sup>. 185)</sup> Saberlin, VII. 122.

<sup>\*)</sup> Am Sonnt. Nemin. 1477. Seine Leiche wurde nach Dis bingen gebracht. Wurstisen, Bagl. Chron. Er hins terließ eine Tochter, Endlin Herterin von Hertned. Erufing, beim J. 1477. S. 106. der teutschen Uebers. — Ob der nicht mehr junge Mann an Erschöpfung durch den Winterseldzug oder an Wunden gestorben, hat Wurstisen nicht bemerkt. Vermuthlich ist er zu Enstlingen beigesest worden.

#### II. Buchs II. Abth. V. Abschn. X. Rap. 243

Die Burgundischen begehrten eine Berlangerung; es wurde aber gur Sauptbedingung gemacht, baß Grav Beinrich von Wirtemberg vorerft ber Saft erledigt werbe; fo lange bas nicht gefchehen fen, ge= buhre ber Bereinigung nicht, weitern Frieden ober Stillftand angunehmen 186). Fur ben Bergog von Lothringen murbe auf fein Begehren ein Unleben von 14,000 fl. aufzubringen beschloffen. Die beiben Bunds niffe, obere und niedere Bereinigung, erhielten eine neue Bichtigfeit burch ihre Stellung gwifchen Defters reich und Frankreich, bei ber Sauptfrage über bas Loos von Burgund; fie murben von den beiden Mache ten bearbeitet, wie gu Unfang bes Rriegs. Raifer ließ ben Gibgenoffen burch ben Bifchof von Coftang, Otto von Waldburg, ju Lucern freundliche Eroffnungen machen über bie urfprunglichen Bers baltniffe ber meiften burgundifchen Lander gum teuts ichen Reich; barauf befchloß bie Tagfatung ju Lus cern, ben Stillftand mit hochburgund zu verlangern, nud ließ auch mehr hoffen; auf Bitte bes mirtem= bergifchen Saufes murde bie Loslaffung bes guten Seinriche wiederhohlt gur Bedingung gemacht 187). Diefe erfolgte wirklich bald barauf; auch ertheilte ibm die Bergogin Maria die Belehnung mit feinen bon Burgund ruhrenden Leben, welche ihr Bater hatte einziehen wollen (13. Marg 1477). breijahrige ichmehre Saft, befondere die Dighands

<sup>186)</sup> Abschieb bes Tags, durch ber Fürsten, Stabte und Lander gemeiner Bereinigung Rathe und Ratheboten zu Basel gehalten, uff & vor S. Dor. 1477 und verslängert bis & vor Balent. Ulm. Arch.

<sup>187)</sup> Abichied gu Lucern & nach Dor. 1477.

lungen und Drohungen wegen Mompelgardt hatten einen folchen Eindruck auf ihn gemacht, daß man von Zeit zu Zeit, wie bei Mondfüchtigen, Unwand-lungen von Geifteszerrüttung bei ihm bemerkte 188).

Der Konig von Franfreich hingegen glaubte nicht mehr an fich halten zu durfen: er ließ geradezu Hochburgund beseigen, und da er Widerstand fand, bei ben Schweizern um 6000 Mann werben.

Indem die beiden Dachte fo gegeneinander fanben, hoffte Ergherzog Sigmund burch fein bisheriges gutes Berftandniß mit ben Gibgenoffen auch etwas fur fich gu erhalten. Der Raifer trug ihm auf, in Abficht auf Sochburgund bem Erzherzog Maximilian bas Wort gu reben. Dief that er burch Marquarb bon Schellenberg. Bugleich aber ließ er ben Gibgenoffen vorftellen, wenn fie ihm gu Sochburgund verbalfen, fo tonnte er foviel fur fie thun, wie ber Rais fer, ober ber Ronig. Der vielfachen Untreue an ben Sofen mube, wolle er fich gang an die Gidgenoffen halten, und mit feinen Landen ein guter Rachbar Allein die Gidgenoffen wollten, nach Rath von Frankreich, nicht auf brei Geiten von Defterreich eingeschloffen fenn; Die Tagfabung ließ ibn perfichern, baß fie bie bisherige Bereinigung bals ten werde. Dem Ronig wurde die verlangte Mannfchaft bewilligt 189). Diefer fuhr fort, ertrogen gu wollen, mas ihm bei freuudlichen Mitteln fcmerlich gefehlt haben murbe. Der Raifer aber verfolgte mit ungewohnlicher Gile fein Glud. In eben diefen Zagen \*)

<sup>188)</sup> Sattler, III. 114.

<sup>189)</sup> Müller, a. a. D. 138.

<sup>\*)</sup> April 1477.

sandte er den Bischof von Metz, Georg von Baden, und den Pfalzgraven Ludwig von Beldenz, beibe seine Berbündeten im pfalzischen Krieg, an den burz gundischen Hof. Maria, die Erbin Karls des Kühz nen, erneuerte feierlich ihre Zusage für den Erzberzzog Maximilian, und wurde sogleich dem Pfalzgrazven in dessen Namen angetraut.

Mle die hochburgundischen Stande, von Frants reich gedrangt, ihre Sache aufe angelegentlichfte ben Gidgenoffen empfahlen, die frangbfifchen Abgeordnes ten aber an bas gegebene Wort erinnerten, fand bie Tagfatjung ju Burich ben Ausweg, bie Friedengver= mittlung übernehmen zu wollen. Gie ordneten zwei Gefandtichaften ab, bie eine an den frangbfifchen Sof, die andere an ben burgundischen. Die Art, wie diefe aufgenommen wurden, entschied. Der Ros nig und feine Beamten zeigten gurudftogenben Stolg; Maria aber und Maximilian liegen bie Abgeordneten mahrend der Feier des Beilagere fo ehrenvoll bemirs then und befchenten, bag auf den Bericht beider Ges fandtichaften die Gidgenoffen nichts mehr von Forts fetjung bes frangbfifchen Bunbuiffes boren wollten. Dagegen murde ber burgundische Waffenftillftand vers langert, und eine ewige Erbvereinigung mit bem Saufe Defterreich entworfen. Buerft erwogen bie Gidgenoffen mit Ergherzog Sigmunde Rathen, wie nutlich beiden Theilen bisher die ewige Richtung ges wefen, und fchlogen bann miteinander einen emigen Frieden und redlichen Erbverein gur Befchirmung fos wohl der Gidgenoffen als der innern und außern Lande Sigmunds 190). Gben fo bereitwillig murbe

<sup>190)</sup> Mittw. por Gall. 1477. Miller, a. a. D. G. 145.

von beiben Theilen bas Bundniß mit ber niebern Bereinigung erneuert 191).

Dazwischen wurde zu Zurich eine große Tagsazung gehalten. Außer den Boten der Jugewandten und der niedern Bereinigung erschienen Gesandte des Raisers, des Konigs, der beiden Erzherzoge, des Herzogs René, und viele Graven, Ritter und Herzten. Es fehlte nicht an Abentheurern, welche ihre Stimme für den Krieg erhoben. Aber die Eidgenossen machten mit Maria und Maximilian ewigen Friezden, und entsagten gegen 150,000 fl. allen Ansprüschen, welche ihnen das Kriegsrecht an Hochburgund geben mochte 192).

Der burgundische Rrieg, junachst burch bie Bers pfandung der bfterr. Borlande veranlagt, nahm bie: fen Ausgang. Der Feind, den Defterreich burch Burs gund bemuthigen wollte, murbe bes Saufes Stube und half nicht nur gum fichern Biederbefit ber Borlande, fondern mittelbar auch jum burgundifchen Der Ronig von Frankreich, der die beiden Bundniffe anfanglich, wie ber Raifer, dem Bergog bon Burgund Preis gegeben, nach ihrem erften Sieg aber fich wieder an fie angeschloffen, und beimlich und bffentlich ihnen Borichub thun wollte, verfehlte boch zulett feinen gangen Unschlag. Raifer Friebrich III. hingegen, ber bie Berbundeten nicht nur verlaffen, fondern auch mahrend ihres Rriegs Die Reicheftadte gurudgehalten hatte, fah unvermuthet alle Umftande fur bas Glud feines Saufes fich vereinigen. In ben Dieberlanden, wie in ber Schweiz,

<sup>191) 23.</sup> April 1478. Muller, a. a. D.

<sup>192) 24.</sup> Jan. 1478. Ebend. 147.

# 11. Buchs 11. Abth. V. Absch. X. Kap. 247

behielt offene, teutsche Unnaherung ben Gleg über Frankreichs Trog und hinterlift.

Der Ruhm der obern Bereinigung ift geblieben, wie ihr Bund. Die niedere Bereinigung mar vorzübergehend 193); aber ihr Berdienst verdient nicht weniger der Bergeffenheit entriffen zu werden; benn sie hat gleich bei ihrem Zusammentritt Bedacht gesnommen, die nothigen Geldsummen für Desterreich, dann auch für Lothringen aufzubringen, ihr Krieges volk aber ist durch Manner geführt worden, deren Namen neben den helden der Murten chlacht glanzen.

4) Die übrigen Berhaltniffe in Schwaben. Bisthum Coftanz. Friedensvertrage und Einungen.

Zwischen dem schwäbischen Abel und den Gidgenoffen schien der alte Saß erloschen: viele Ritter
hatten an der Seite der Eidgenoffen wetteifernd ges
fochten. Ein besonderes Berdienst der Bermittlung
hat der bischösliche Stuhl zu Costanz, der, da sein
Sprengel über einen großen Theil der schwäbischen
und eidgendssischen Lande sich erstreckte, sich besons
ders berufen fühlte, die Gemüther zu verschnen.
Aber in eben dieser Zeit entstand Zwist über dieser
Würde selbst. Bischof Hermann, durch Alter ges
schwächt, nahm Ludwig von Frenderg, Erzherzog
Sigmunds Rath, zum Gehüffen an, und ließ ihn
von Pabst Sirt IV. bestätigen. Das Kapitel aber
hielt eine freie Wahl, und ernannte Otto von Walds

<sup>193)</sup> Doch mar bei Errichtung des fcmabifden Bundes die Rebe bavon, fie wieder ine Leben ju rufen; f. unten.

burg. Diefen begunftigte ber Raifer, jenen ber Erge Alfo mar gu beforgen, es mochte biefelbe Unruhe wieder auffteben, wie vormals ju Briren ober furglich zu Colln. Die ichmabischen Stande maren getheilt; boch hielten bie meiften mit bem Bon beiben Seiten ergiengen Abmahnungen und Drohungen, aber fein Theil wollte nachgeben. Grav Ulrich von Wirtemberg fam besonders ins Gebrange, er hatte zuerft bem Ergherzog bas Wort gegeben : nun mahnte ber Raifer, und er mar ges wohnt, "als gehorfamer Grav bes Reiche" in allen Studen feinen Willen gu thun, ober, wie er fic ausdrudte, die Scherben feines Bermogens baran gu feten: aber feine Ehrfurcht fur ben pabfilichen Stuhl war noch großer, und er meinte, bei feinem Wort bleiben zu muffen. Go dauerte der Sandel mehrere Jahre (1475 - 79), doch murden die übrigen Un: gelegenheiten, namentlich bas große Friedenswerf mit Defterreich und Burgund nicht badurch geftort. Dtto wurde im Bisthum bestätigt, und dem von Freyberg ein anderes versprochen. Der Raifer hat babei ben Ruhm, die Concordaten fandhaft gegen den Pabft behauptet zu haben 194).

Grav Ulrich, der bei feiner sanften Gemuthe art fast lebenslänglich in Rriege verflochten mar, kam zulest doch in ein befferes Verständniß mit den benachbarten Fürsten und herren. Mißhelligkeiten mit Grav Eberhard, seinem Neffen, wurden gutlich beigelegt; er trat in Einung mit herzog Ludwig von Bayern, den er früher dem Kaifer zu Gefallen bekriegt hatte, deßgleichen mit seinem Sohn herzog

<sup>194)</sup> Sattler, III. 100 - 105.

# II. Buchs II. Abth. V. Abschn. XI. Rap. 249

Geora, ju beffen Beilager er gelaben murbe. Much mit Bergog Bilhelm von Sach fen murbe ein Bunds niß gefchloffen. Durch Bermittlung bes Marggras ven Albrecht mard amifchen ihm und ber Stadt Smund eine Uebereinfunft getroffen, wie fie icon Grav Eberhard in feinem Theil eingegangen hatte. Eflingen wollte gwar neue Beschwerden fubren megen bes Bolls zu Canftadt und megen nicht erfalls ter Schirmsverpflichtung. Aber beibe Unftande ta= men durch Bergleich in Ordnung. Dur gwifchen Grav Cherhard und Erzherzog Sigmund blieb Spans nung 195). Außerdem war Schwaben etwa 10 Jahre nach bem burgundischen Rrieg ziemlich rubig. Bei biefer Lage fonnten benn auch die allgemeinen Lands friedens : Ungelegenheiten ihrem Biele naber gebracht merben.

#### XI. Rapitel.

Endliche Vereinigung der Bundniffe. "Des Raifers und bes Reichs Bund im Lande zu Schwaben."

1) Borbereitende Schritte bis gum Frant. furter Landfrieden. 1477 - 1486.

Nach einer langen Reihe widriger Begebenheiten sah der Raifer den ersten Strahl des Gluds in der Erwerbung von Burgund. Aber eben so bald stiegen neue Gefahren in Desterreich und in den Niederlans den auf.

195) Sattler, III. 158. ff.

#### Des Raifers noth.

Schon mahrend Maximilians Bermahlung mit Maria reizte ber Raifer unvorfichtiger Beife ben R. Matthias von Ungarn zum Rrieg. Diefer fiel mit einem farten Beer, wozu fich auch die unzufriedenen Landherren folugen, in Defterreich ein, und eroberte eine Stadt nach ber andern. Da der Raifer von feis ner Seite Gulfe erhielt, fo mußte er den Rrieden um 150,000 fl. erkaufen (21. Dec. 1477). Indeffen brach Rranfreich feinen Stillftand und griff wieder in ben Diederlanden um fich. Friedrich'Ill. erlief gwar aus Grat ein Aufgebot in bas Reich, feinem Cohn Maximilian zu Gulfe zu tommen. Allein biefer mußte fich felbft belfen, weil niemand tam. 2Babrend feis nes ftandhaften Widerstandes wurde der Ronig von Kranfreich auch bon ben Ronigen von Urragonien und Caftilien mit Rrieg bedroht, und dadurch gedrun= gen, die Sand jum Frieden zu bieten (11. Jul. 1478);

Nun kamen die Turken wieder. Sie streiften burch Karnthen, zogen bis in das Salzburgische, und die Gefahr für Teutschland wurde um so größer, da Benedig, von den Mächten verlassen, für sich allein Frieden geschlossen hatte. Es wurde in Eile eine Versammlung zu Landshut gehalten und ein Reichstag nach Nürnberg ausgeschrieben. Der Kaisser ließ die Städte insbesondere mahnen. Diese hoffsten aber, er werde ihre letzten Vorstellungen ermessen und das im Besten unterlassen, vertagt werden,

<sup>196) 24.</sup> Jun. 1478. Nordl. Archiv. Das übrige meiftene nach Saberlin, VII. 137. 159. 163.

## II. Buchs II. Abth. V. Abich. XI. Kap. 251

und auch auf das zweite Ausschreiben kam nur eine kleine Zahl von Ständen, welche die alte Antwort gaben. Wiewohl Grav Hug von Werdenberg den Städten wegen ihres immerwährenden hintersichbrins gens einen Verweiß gab (29. Sept. 1479), und noch einmal die Reichsversammlung niederstigen und sich berathen ließ, so faste diese doch den einhelligen Beschluß, daß wegen ihrer geringen Anzahl ein neuer Reichstag in Gegenwart des Kaisers gehalten wers den müßte.

Fortwährende Beigerung, befonders ber Gtadte, in Absicht der allg. Reichshulfe.

In ber Zwischenzeit bis zu bem neuen Reiches tag famen die Stadte mehrmals gufammen; aber fie brachten es mit allem Umfragen endlich gu Speier boch zu feinem weitern Befchluß, als bag, wie ichon fruber einige vorgeschlagen hatten, eine Befandt= Schaft zu bem Raifer verreuten follte, um die nach Ungarn gu ichickende Sulfe abzubitten (22. Day 1480). Bugleich fprachen fie ben Grundfat aus, feinen ohne ihre Ginwilligung gemachten Unschlag anzunehmen. Der Reichstag murbe abermale vers abgert, weil obendrein, ju ber Turkengefahr, auch wieder ein neuer Rrieg mit dem Ronig von Ungarn ausbrach, bem ber Raifer die Friedensgelder nicht' bezahlen konnte. In biefer zweifachen Roth verdop= pelte ber Raifer auch feine Forberung an bas Reich. Da aber die Turten indeffen wieder einen neuen Streifzug burch Rarnthen machten, fo befdranfte fich ber Reichstag, bem Raifer, ber auch Diegmal nicht gegenwartig mar, vorerft nur gegen lettere Be-

fahr Bulfe zu verwilligen. Die Rurfurften und Rurften waren bereit, ben Regensburgifchen Unichlag bon 10 auf 15,000 Mann zu erhoben und zu ftellen. Bon ben Reichoftabten batte ber Raifer nur Die pornehmften berufen, in hoffnung, weniger Ginwendun= gen ju boren. Allein von biefen wollten Strafburg und Krantfurt die Sache nur auf Binterfichbringen annehmen, in Rudficht ihres ju Speier gefagten Beidluffes. Ulm und Mugeburg hingegen erboten fich. nach ihrem Bermogen Gulfe gu leiften. meitere Berathung aber wollten die Stadte auf einem Tag ju Eflingen vornehmen. Auf Diefem Reichstag murbe auch beschloffen, brei Befandtichaften an grante reich, an ben Ergherzog Maximilian und an ben Rais fer (megen bes ungarifchen Rriege) abzuordnen, beren Roften bie Rurfurften und Rueften auf fich nehmen wollten; ben Stadten murde dagegen aufgelegt, dem faif. Unwald gur Rubrung ber übrigen Reichsgeschäfte-Geld ju geben.

Da bereits einige Fürsten ihre Hulfevoller gegen die Türken abgehen ließen, (die der Kaiser jedoch zusnächst gegen die Ungarn brauchen wollte), so berief Grav Hug die Städte nach Ulm, um fie zur schleusnigen Abordnung auch ihrer Leute zu bewegen, wobei er sich erbot, diejenigen, welche etwa überlegt wästen, ringern zu helfen (Unf. 1481). Sie beriefen sich aber auf den bereits ausgeschriebenen Tag zu Eflingen. Dort erhielten sie vorerst ein Schreiben von Grav Hug, daß sie das aufgelegte Geld, das er indessen auf sie entlehnt hatte, unverzüglich bezahlen sollten. Darauf gaben sie zur Antwort, die Sendboten sehen hierzu nicht vorgesehen und konnten sur sich allein nichts verfügen. Zugleich beschloßen

fie, auf dem Reichstage diese Anmuthung abzubitzten, und wenn darauf beharrt murde, vorzustellen, daß solche neu und wider der Stadte Freiheit und herkommen sene. Auf jeden Fall sollte dann hinter sich gebracht werden.

In der Hauptsache hingegen wankten die Stabte awischen zwei Meinungen. Entweder, wenn der Ansichlag seinen Fortgang habe, wollten sie, wie sie schon ofter erklart, nach Bermögen Hilfe thun; oder wenn ein gemeiner Heerzug wider die Türken vorgenommen wurde, so wollten sie auf dieselbe Weise, wie von Alters her, daran Theil nehmen. Bor allem aber sollte ein gemeiner, beständiger Friede vorgenommen werden. Und da das Werk nicht allein die teutsche Nation, sondern die ganze Christenheit angehe, worin die Geistlichen mit ihrem Beispiel vorangehen sollten, so konne solches der weltz lichen teutschen Nation nicht allein aufgelegt werden 197).

Da ber Kaiser auf dem neuen Reichstag zu Rurnberg Sulfe gegen die Turken und Ungarn zus gleich begehrte, und deshalb ein hoherer Anschlag gesmacht wurde, welchen auch einige der fürstlichen Gesandten nur zum hintersichbringen annahmen, so wollten die Städte sich noch weniger dazu bequeinen, und hielten drei besondere Tage zu Eslingen, Speier und Ulm, wobei die alten Borschläge wiedergekaut wurden. Da sie aber zuletzt in ihren Meinungen sich nicht vereinigen konnten, indem einige sich boch zu einem Orittheil des Anschlags verstehen wollten, ans dere aber gar nicht, so trafen sie endlich die Uebers

bem Cally nod beid

<sup>197)</sup> Abichied gu Eflingen, 4. Febr. 1481. Much bas vorhergehende größtentheils nach handichviffl, Nachrichten.

einkunft, daß jede Stadt für fich thun konnte, was fie wollte (Sept. — Nov. 1481) \*). Augsturg, Ulm und Nurnberg sandten an den Kaiser, und ermahnten ihn, mit Ungarn Frieden zn machen, und ihnen den Nurnberger Anschlag abzunehmen. Dagegen verlangte Grav Hug, sie sollten schleunigst, wie vor Neuß, sich angreifen.

Bon bem an mußte ber Raifer bas Mittel ergreifen, ba er feinen allgemeinen Reichefchluß burchs fegen tonnte, fich mit ben Standen befonders abgus finden. Die beiden Graven von Birtemberg follten (1482) jeder 134 gu Rog und 132 gu Ruß ftellen, und murden befihalb mit bem Rammergericht bes broht. Gie erhielten aber burch ihren Abgeordneten, bag der Raifer mit einem Theil des Unschlags qu= frieden mar; meil fie in den vorhergegangenen Rries gen fich besondere angegriffen hatten. 3mei Sabre fpater (1484) fandte Grav Cberhard b. a. 400 DR. gu Rog und gu Suß (als freiwilligen Reuterdienft) nach Ungarn, um fich den Raifer in feinen Saus: angelegenheiten geneigt gu machen 198). Ergbergog Sigmund murde burch bie Berficherung gufrieden ge= ftellt, bag bie geleiftete Sulfe ben Freiheiten bes

Serade die Gegentheil der gewöhnlichen Berabredungen, daß feine Stadt einzeln auf die faif. Anforderungen eingehen follte.

<sup>198)</sup> Sattler, III. 174. 172. Es find fruhere Berhandslungen vorhanden, nach welchen die beiden Graven dem Kaiser 1000 Gewapnete versprochen hatten, wenn er ihnen gegen Eflingen und Baden, wegen des neuen 1313olls, gunftig senn wurde.

hauses Desterreich unnachtheilig seyn solle '99). Augst burg gab 67 Reisige und eben so viele Schützen, welche mit andern Reichsvollkern in der Schlacht bei Brudh an der Leptha sich hervorthaten. Die Stadt erhielt dafür fünf Gnadenbriese 200). Andern Stadt ten wurden Gelbstrafen aufgelegt, und Sbloner dass für geworben. Jener Sieg an der Leptha war aber der einzige; denn bald darauf machte R. Matthias mit den Türken einen Stillstand und trieb den Raisser herauf bis Linz, schrieb auch in das Reich, daß demselben niemand zu hülfe kommen sollte, weil es blos ein bsterreichischer Hauskrieg ware (1484 Ende).

Der Raifer, felbit bulflos, fonnte nicht einmal baran benfen, feinem in ben Dieberlanden ebenfalls bedrangten Gohn ju Bulfe zu fommen. biefer mit Frankreich Frieden geschloffen, worin er bem Dauphin, nachberigen R. Rarl VIII. feine zwels jahrige Tochter Margaretha mit einer betrachtlichen Mitgift an Land und Leuten zugefagt; auch bewilligt hatte, daß fie in Frankreich erzogen werden follte; fingen die flandrifden Stande an, fich aufzulehnen. Seine junge Gemahlin Maria hatte auf der Falten= jago burch Sturg bas Leben eingebuft (16 - 18. Marg 1483). Seinen Sohn Philipp wollten die Genter nicht herausgeben, und Frankreich nahm ihre Parthie. Es tam zum offenen Rrieg. Doch Maxis milian fand Gulfe in feinem Muthe. Rach mehres ren gludlichen Gefechten naberten fich die Diederlande wieder von felbst und unterwarfen fich (Jul. 1485).

<sup>199) 11.</sup> Jan. 1483. Saberlin, a. a. D. 258.

soo) v. Stetten, beim 3. 148s. Saberlin, a. a. D. S. 226.

Der Raifer, feiner Erblande beraubt, fommt nach Schwaben.

Bur namlichen Zeit aber murbe R. Friedrich III. gar aus Defterreich vertrieben ; benn auch Wien ers gab fich an die Ungarn, und Reuftadt mar allein Er ließ ben Bienern fagen, fie hatten noch übria. es pormale nicht beffer um ihn verdient, blieb in feiner gewöhnlichen Rube, übergab feine Tochter Runigunde, und mas er fonft foftbares hatte, bem Erzherzog Sigmund ju Inebruck und nacm bann feine Buflucht in bas Reich. Er tam im Sommer 1485 über bas Tiroler Gebirg nach Landsberg , bann nach Raufbeuren, Rempten, Memmingen, und befuchte auf Diefe Beife Die fcmabifchen Reicheftabte bis Sall und Smund in ber Runde herum. In ber Mitte Octobers gelangte er von Reutlingen nach Augeburg, wo er, wie überall, mit Chrerbietung empfangen murbe \*). Da er mit Geld nicht wohl verfeben mar, fo nahm er von dem Rath ein Unles ben von 6000 fl., bas im folgenden Jahr wieder bei Ulrich Rugger angewiesen murbe. Sonft behalf fic ber Raifer auf biefer Reife bes Bortheils, baf et Die Mittagemablgelt und Nachtherberge, wie es fic traf, in ben Reicheftabten und Ribftern nahm; bas bei murben ibm nach alter Gitte Befchente an Geld, Bein, Fifchen und Futter gereicht wif. Der Raifer,

Daten.

<sup>201)</sup> Auch feinem Bruber, bem Erzherzog Abrecht, gab er, als berfelbe in den Schweizerangelegenbeiten im Jahr 1445 nach Coftang reifte, ein Umlaufschreiben an

in vorgerudtem Alter, blieb immer gutes Muthe. Als er von Sall nach Gmund fahren wollte, murben feinem Wagen und Pferden bergauf etliche Joch Dd= fen vorgespannt. Er lachte und fprach : "Gebet . bei Gott, man führt bas Romifd Reich im Land mit Ruben umb!" Die Reutlinger wollten fich ent= foulbigen, daß fie weber mit Wohnung noch Ruche verfeben, fenen, Ge. Maj. gebuhrlich zu bewirthen. Er ließ fich aber folches nicht abhalten, und bieft mit 400 Pferden feinen Gingug. Da nun die Pferde in ber Stadt bis an ben Bauch im Roth giengens fagte er lacheind ju ben Geinigen : 11, Gind das nit fromme und getreue Leute, fie wollten nit; bag uns Hebels miderführe, benn fie beforgtenundir murben in ihren Gaffen verfinten." Der Rath befchentte ihn mit 2 Dofen und 16 ff. The old of the more of the trait and

exteden Maximilians of builders duig: exiad & Nauch word of the Chapter of the contract of the

Bon Augeburg reifte ber Raifer über Ansbach nach Rurnberg, wo ihm ein Kleinod von 800 fl. im Werth verehrt wurder Bou bort gieng er nach Bams berg zu den 14 Nothhelfern, bann hielt er eine Bus sammenkunft mit den zwei Marggtaven, Friedrich von Brandenburg und Albrecht von Baden. Bon Speler schrieb er einen Reichstag auf nachste Mitsfasten (1486) nach Frankfurt aus, und jest ließ er endlich feine Absichten, die er bisher in der Stille bei sich getragen, laut werden. Er wollte seinen

Sohn Maximilian jum rom. Ronig wahlen laffen; von den Reichsftanden eine ftattliche Gulfe gegen bie Ungarn und Turten erhalten, und dann in der Reichs- verfassung selbst die langst gewünschten Berbefferuns gen vornehmen.

Bas er bisher theils verzogert, theils ausbrud's lich verweigert hatte, bas bot er nun von felbft an; benn die Roth war aufs bochfte gestiegen. Ginige Rurften batten fruber icon Maximilian sum rom. Ronig vorgeschlagen ; jest ließ er feinen vertrauten Rath, Grav Sug von Berbenberg, bei ben Rurfurs ften herumreifen und feinen Gobn empfehlen, mab. rend er felbft nach Machen gieng, um mit ihm jus fammengutommen. Bater und Cobn hatten große Rreube, benn fie batten einander bei neun Sabren nicht gefeben. Gie tamen beibe miteinanber unach Krantfurt auf ben bestimmten Tag. Dogleich bie Abnige von Frankreich und Ungarn bagegen arbeites ten, fo gieng boch die romifche Ronigewahl fcnell und einmuthig por fich. Der Raifer verweilte mit ben Rurfurften in ber Liberei ber St. Bartholomauss firche über eine Stundey fette fich aber an einen befonbern Drt, um fie in ber Babl nicht guaftbren. Mle ibm biefe fur feinen Sohmangefagt murbe; fab man Freudenthranen in feinen Mugen \*) (11. Febr. 

Der Frankfurter zehnjährige Landfriede

So fort, als nach ber Bahl bie Gulfe gegen Ungarn und die Zurfen gur Sprache tam, brangen

14. J. v. Schnaben, Il. R. U. M. Genha.

" Er fing an "milbiglich ju weinen." Eugger!

bie Aurfurfen und Fürsteinlauf ungefaunten Gerstellung des Kammergerichts und Landfriedens, wie auch ves Mingwelenste Entwurferdie bes erstern wollten die Fürsten inichtrem Entwurserdie kast Machwolltoms wienheite beschräufen schnourserdie die diehrigen Wissbrüchte nigten, moler Auffürsten aber afasten ihren Untragretwas glimpsticher, numben Kaiser nicht vor den Kopfizu stoßener Sierersichten ihn, setzt sogleich ein ordentliches Gericht im harbmareich und demischer Stadt es ihm beliebte, zu errichten und demischen seinen ziemlichen Lauf Derkeit und Gezwingswissen seinen Ziemlichen Lauf Derkeit und Gezwingswissen lassen

Delo bei Entwerfung der Landfriedensordnung vereinten sich die Rurfürsten mit den Fürsten, daß nur bert letztere fünfjährige Landfriede von Milbenstuden wert letztere fünfjährige Landfriede von Milbensstaden mehlte ber ifdiglichen oder Frankfurter Reford mation von 1442 ernendriden Kaiser zusteleden, und ließ venlichen sogleich vertünden (17. Märze 1486). Nun war auch miehr Bereitwilligkeit zur Reichshülfe, und nur nich gefrage nich in Geld oder Wolt? Da senes Scholerigkeiten fand sowerlangte ver Kaiser, wie von Unfange 34,000 Mann? davon sogleich zur kleinen Hilfe 8,000: Land Geld augeschlagen mit 524,000 flodese zu 153,400 fl. 100).

ener sgalchult gegen des augest in blied in per Bergdgerung beniftethähalfe überderman Bergdgerung beniftethähalfe überderman gelhaftenilhebführung der Kammergerlichtes wenn unndelendfriedend EDrannag gen ibt

Bon bem Reichstag zu Frantfurt reifte ber Kale fer mit feinem Sohn zur Arbnung nach Machen.

202) Saberlin, al a. D. VII. 314. f.

Diersund auf bem Rudwege Bun Eblin wurde, mit bem Rurften weiter unterhandelt über bie Frant furtet Befchilife, in Der Raifer batte noch allerlei Bebent lichteiten in Albficht bes Rammergerichte, mit ifo blieben auch ble gurften mit ber verfprechenen Bulfe gurud. Die Stabte aber maren gar nicht gum Reichstag berufen worben, "All ihnen nun ben Frants furter Unichlag ausgeschrieben murbe ? zeigten fie fich nicht wenig bermundert und famen breimal gu Eglingen gufammen. Alle bielten ben Grunbfat feft, baffe bie bobern Stande 2 und lelbit ber Raifer nicht berechtigt maren, fie wider bas Berkonunen mitreiner Anlage ju befchwehrengeb. b.d obne ihre Begenwart und Ginwilligung: Gie famen : guerft aberein, eine Botichaft von 5 Stadten an ben Rais fer abaufertigen und breierlei Borfclage girmachen, entweder die Stabte been Gelbanfchlage und bes gros fen Unfchlage, weil foldes nicht hertommlich jagu entledigen, ober ju geftatten, baf fie fich felbft an Schlagen, ober: ihnen gegen Bewilligung bes fleinen Alnschlage ben großen zu erlaffen 203); Aus ben Bots Schaft wurde aber nichts ze meili inbeffen mehrere Stadte durch taif. Strafmandate gefchreckt, fich über ihren Beitrag zu dem fleinen Unfcblag mit bem Rat fer abgefunden. Daber befchloß ber britte Stadtes tag ju Eflingen, wegen bes großen Unichlags wies ber ju Speter gufammengutoifimens gnuragagis? tan ber Raifer felbft , und ließ bie noch im Rudftand befindlichen Gradte fur unverjuglichen Entrichtung bes fleinen Unschlags auffor-

<sup>203)</sup> Eflingen, 17. Jul. 1486. Morbl. Arch. Das ubrige nach Miller, D. E. Theatrum. W. 1998 C. Co.

dern. Als fie ihre Anstrengungen vor Neuß und in Desterreich vorschützen, erhielten sie einen Berweis, daß sie nur ihre Schuldigkeit gethan hatten. Durch ihr Idgern hatten sie eigentlich mehr geschadet; etz liche Stadte handelten im des Konigs von Ungarn Gebiet, wodurch dieser gestärkt, der Kasser aber in seinen Erblanden geschwächt werde. Aus das Begehe, ren, zum Reichstag berufen zu werden, ward ihnen zur Antwort, es kounte diesmal nicht senn, weil sie sich immer auf das Hintersichbringen legten. Doch wolle der Kasser ihrer eingedenk senn, wenn sie ihm bald von der geleisteten Dillse Nachricht geben wurden, denn hulfe musse sen, denn Hulfe musse sen, denn Hulfe musse sen, denn Hulfe musse sen,

Der Raifer war noch ju Speler, fo tamen bie Stadte bereits auf einem andern Tag gu Beilbronn aufammen. Sie meinten, ihre jetige Befchmehrung tomme eben baher, baf fie fich getrennt und jum Theil die Sulfe icon gegeben batten. Alfo befchlofs fen fie wieder einmuthig, daß feine Stadt fur fic allein irgend einem faif. Befehl in Diefer Sache nachs tommen, fondern alle fur Ginen Mann fteben folls Mordlingen besonders hielt bafur, es mare an ber Beit, daß bie Stadte überhaupt ihre Bereinis gung wieder fefter fchließen und bagegen alle Ginuns gen mit gurften und Berren aufheben follten. In Absicht bes Unschlags aber murbe, hauptfachlich auf ben Untrag von Strafburg, ber Befchluß gefaft: baß bemfelben nicht Wehorfam geleiftet werden tonne. weil es nie im Brauch gemefen, bie Stabte unberus fen und abmefend, anguschlagen und bas Gelb als eine Schuld bon ihnen gu fordern.

Ule fie gum zweitenmal zu Beilbronn gufammen tamen (8. Upril 1487), nahm ber Reichstag gu

Murnberg feinen Anfang. Auffeblefen berlef ber Rais fer acht der vornehmften Reicheftabte, barunter Muges burg und Ulm; aber mit bent ausbrudlichen Befebl. daß fie biegmal mit voller Gewalt erfcheinen follten. Der Beilbronner Stadtetag nahm bieg auf und bes folog, bag bie berufenen Stabte allerdings ohne Sinterfichbringen barauf befteben follten, nicht wiber ihr Bertommen befchwehrt gut werben. " ?! : : :: .

Der Reichstag mar glemlich glangend. Der Rais fer, obaleich feiner Erblande noch immer beraubt, beluftigte fich an Processionen, Armbruftschießen, Tang um bas große Connenwendfeuer (St. Johans niefeuer) u. a. Nationalfeierlichfeiten \*). Bei ben Berhandlungen felbft aber erhielt er von ben Stans ben jum Theil harte Erwiederungen. Die Stabte vereinigten fich mit ben bobern Collegien gu ber Erflarung: ebe die Reichebulfe nach feinem Bunfc geleiftet werbe, muffe bor allen Dingen wegen bes Landfriedens und Rammergerichts ernftliche Maass regeln getroffen, bie faumigen Stanbe angetrieben, auch ber Pabft und bie Ronige von Bohmen und

\*) Er hatte ein großes ginnernes Sorn mit einem Blas: balg, burch bas er bei ber nacht Beichen gab. Murnberger Anaben ichentte er jedem ein Lebtuchlein mit bem faif. Bilbnif. Erufius, beim 3. 1487. -3m Jahr 1489 wohnte auch ber rom. Ronig Marimilian einer Proceffion ju Sall bei, ba am Palmtag ber Einritt Chrifti vorgeftellt murbe. Alle er fab, wie bie Schergen und Safcher ben herrn in die Rirche fuhr ten, fagte er: Ep, mein Gott, haben benn bie Saller niemand, als Bittel und Schergen, bie ben madern Dann führen tonnten? Erufins.

Polen um Mithulfe erfucht werben. Bo bas ers legte Geld hingefommen, fepe ihnen unbefannt. In Betreff bes lettern antwortete ber Raifer : ein gros Ber Theil bes Geldes fene nicht gefallen, etliche bate ten es halb gegeben, etliche gang, etliche gar nicht. Etliches babe er felbft eingenommen, aber gar mes nig, und noch felbft bagu gegeben. Wenn man 3mels fel hatte, wollte er die Quittungen über die Berwendung vorlegen. Rach vielen Berbandlungen. wobei bie obigen Bedingungen immer wiederhohlt murden und bem Raifer die Gebuld zweimal ause gieng, daß er fprach : wenn es den Stanben fein rechter Ernft mare, fo follten fie es lieber offen fagen, daß fie ihren herrn verlaffen wollten, und die buns feln Unbange binmeglaffen : - fam er endlich auf ben Gebanten, in voller Reicheversammlung jeben einzelnen Rurften ober Gefandten ber Reihe nach gu einer bestimmten Meuferung aufzufordern. - Das wolls ten fie nun freilich nicht recht gelten laffen; "fo ftumpf ju antworten" fene nicht herkommlich. Allein er bestand auf Untwort, und fo erhielt er von einem um den andern bejabende Bufage. Die Stadte erboten fich zu einem eigenen Unschlag, boch bag bies fer ihnen in der Folge unnachtheilig fenn follte. Ulm bat um Aufschub, weil bie Stadt gegenwartig mit Bergog Georg von Bayern in Fehde fene.

Bon bem nun gufammengebrachten Gelb murben Leute geworben, um Bienerifch= Reuftabt zu entfeten, unter der Unführung S. Albrechts von Sachfen. Allein bis er fam, mar bie Stadt übergegangen. Doch hielt er fich mit feiner wenigen Mannschaft fo mader im Relbe, bag R. Matthias fich zu einem Stillftand bequemte. Der Raifer blieb fo lange ju Murnberg auf ber fogenannten Reichevefte, bis D. Allbrecht wieder gurudtam, um ihm von biefem Stillftand Nachricht zu bringen; er wollte ihn aber nicht vor fich laffen, mahrscheinlich weil er beschämt war, die von demfelben vorgeschossenen Gelber nicht bezahlen zu konnen 204).

Bas biefe Berhandlungen in Abficht ber Reiches hulfe hauptsächlich erschwehrte, bas mar bes Raifers unüberwindliche Abneigung, ben Stanben in ber Sandhabung des Landfriedens und Anordnung des Rammergerichte nachzugeben. Bie ber Landfriede befonders in folden Provinzen follte gehalten wers ben, mo viele fleine Stande nebeneinander fagen, barüber fehlte es noch gang an geeigneten Maabres geln. Das Rammergericht hatte ber Raifer gwar gu befegen angefangen, aber einige Artifel ber Rammers gerichte : Drbnung, welche ben faiferlichen Borrech: ten ju nahe traten, verworfen. Die Rurften wollten ein Rammergericht, bas nicht vom Raifer befett, noch unter feinem Ginfluß mare, fondern, bas von ihnen befett, Die Stelle der Austragegerichte vertre: ten follte 205). Darüber aber blieben die Berhand: lungen erfigen, und man begnugte fich, ben Land: frieden auf die alte Form wieder verfundet zu haben ").

<sup>204)</sup> Das meiste nach Saberlin, a. a. D. S. 349-409205) Eichhorn, deutsche Staats : und Rechtsgeschichte.
III. 106.

<sup>\*)</sup> Von den vielen vergeblichen Reichstagen macht Aeneas Sylvius die Bemerkung: Semper convenium et nunquam conveniunt.

### II. Buchs II. Abth. V. Abichn. XI. Rap. 265

Bon R. Friedrichs III. angeblicher Refore

Bei einem fo lange bauernben ungewiffen Bus ftande mogen mohl auch unzufriedene Stimmen mit Berbefferungevorschlagen in der teutschen Ration fich erhoben haben. Gie find aber verhallt bis auf einen handidriftlichen Entwurf einer "neuen Ordnung", ber unter obigem Titel fich erhalten hat 206). Die barin begriffenen Borfcblage aber tonnen ihrer Natur nach weder vom Raifer, noch auch vom Reichstag ausgegangen fenn, wie von vielen indeffen angenoms men worden, fondern es find patriotifche Bunfche eines Gingelnen ober Gingelner, mahricheinlich aus bem Burgerftande, in der Form einer Aufforderung an den Reichstag, und fie haben auch nur in biefer Beziehung einen geschichtlichen Berth, (um bas Berbaltnif ber Privatanfichten zu bem offentlichen Bu= ftande baraus abzunehmen.)

Es wird in diefen Borichlagen von dem allgemeinen Grundfat ausgegangen, daß alle Stande bei ihren Rechten und Freiheiten bleiben follen. (Das Gegentheil ift Revolution, damale noch unbe-

206) und zur Beit ber Kirchenreformation 1523 unter bem Titel: Deutscher Nation Nothburft, zum erstenmal gedruckt worden sepn soll. Gleich die ersten Artisel scheinen Busage aus dieser Zeit zu seyn. "Gez gen das Uebermaas der Pfaffen und Monche. Wo die nicht sind, ist der Landstnecht im Haus, treibt Kühe und Kälber aus." Bergl. im übrigen Cichorn, a. a. D. Gedruckt ist diese Resormation in Goldaft, Reichsfazungen, I. 166.

fannt.) Befonders wird barauf gebrungen , bag ber arme Mann auf bem Lande (ber burch andere bertreten wird) unbeschwehrt bleibe, und ihm feine menfoliche greiheit auch gelaffen werde. Bernach bag bes Reichs Stabte, Die großen Communen, gemeinem Rugen ju Gut, friedlich handeln und wandeln mogen und bag allen ihr Recht und orbents fich Befen gefett werde;" benn ben Gigennut biefer Beit, fagt ber Berfaffer, will alle Belt fur Beisheit achten, (Egoismus), und ber gemein Rug ift gang vergeffen, boch tann biefer nicht uns terbrudt werden, fondern muß wieder auffteben. Die Rechtspflege, fahrt ber Entwurf fort, foll nicht nur allen gleich, fondern auch fur alle faglich und verftandlich fenn, ober bie Rechte follen gelaus tert werben, bamit ber arme Mann fo viel Freiheit und Bugang baju habe, als ber Reiche. Beiftliche und weltliche Doctores follen gwar auf Sochichulen, aber nicht in ben Gerichten figen 207); fintemal Gott ben Menschen mit Beisheit begnadet und verfeben hat, fo mag er in ber neuen Ordnung feines Rechts felbft mohl marten.

Es follen fenn im Reich i Rammergericht, aus allen Standen befett, bann 4 hofgerichte, 16 Landgerichte und 64 freie Berichte. Im gangen Reich follen 5 Lager (Baffenplage) fenn mit 5 Sauptleus ten gur Erhaltung ber Ordnung, (etwas, wie die nachberigen Landfriedensfreise). Dach Unnahme biefer

<sup>207)</sup> In Betreff biefes Artifels weiß man übereinftim= mende Meußerungen von R. Friedrich III. anguführen. Er pflegte gu fagen, bie Rechtsgelehrten fepen Seduotores, nicht Doctores. Defterr. Plutard, V. 78.

## II. Buchs H. Abth. V. Abfch. XI Rap. 267

Ordnung mare dann jeher ih gefreit auchaß ergelnes andern Schutes bedurfte benn bes Reiche, fo bag auch der machtige Konig in Frankreich teinem armen Graven in Teutschland, wollte er auch seine Krone baran feigen betwas tonnte anhaben auchte wollte bann die Teutschen besonders strafen ! wenigh aben

Das sind die Sauptgedanken ber angeblichen Resformation R. Friedrichs III. fast in gleichem Lone, wie jene, welche seinem Borfahr, R. Sigmund, zus geschrieben wird 108). Der Iweck unserer Geschichte aber ist, zu zeigen, was von diesen und ahnlichen Erwartungen unter R. Friedrich III. zuerst in Schwasben zu Stand gekommen ist.

2) Errichtung bes fomabifden Bunbes 1487-88. Seine eigentliche Bestimmung.

Nachdem alle bisherigen Versuche, den allgemeis nen Landfrieden im Reich auf einmal festzustellen, sehlgeschlagen, so kam man, hauptsächlich durch Aufforderung des Erzbischofs Bertold von Mainz, auf einen 20 Jahre früher zu Ulm gefaßten Entswurf zuruck, zu welchem auch Bischof Peter von Augsburg schon nach dem Städtekrieg gerathen hatte. Es war dieser: da es nicht möglich seve, die Sachen alle auf einmal zu verhandeln und in Ein Wesen zu bringen wegen der Ungelegenheit der Lande zueinans der und weil das Reich groß, weit und unter tressliche Mitglieder vertheilt wäre; so würde es das Beste senn, vorerst an einer Art Landes den Aufang eines gemeinen Landfriedens zu machen, und

<sup>208)</sup> Diefer Geschichte IV. Bb. G. 436.

## 268 .qua Gefchichte bon Schwaben ....

baim formufahren, bis das gange Reich nach Geles genheir eines feben Landes in folden Frieben und Einigkeit gebracht wurde.

Dierzu wurde, wie bamals; das Land Schwas ben ausersehen, weil es, wie der Raiserssüch ausstrück, keinen eigenen Fürsten besitze, der ein gemein. Aussehen (auf die vielen, kleinen Stände) habe; weil eben hier, seit der Erloschung des herzogthums, solche Bereinigungspersuche gemacht worden, welche jetzt zur Grundlage dienen konnten; endlich, weil das Land dem Raiser, der sich vorzugsweise dessen Oberherr nannte, das gelegenste war 209).

## Befondere Abfichten bes Raifers.

Es trafen gerade in diefem Zeitpunkt mehrere Umstände zusammen, welche dem Raifer eine Bereis nigung der vordern Lande besonders wünschenswerth und wichtig machten. Sein lebenstänglicher Feind, Pfalzgrav Friedrich, war zwar gestorben: aber er hatte bald darauf auch seinen Freund, den Margsgraven Albrecht von Brandenburg verloren, und mit den herzogen von Bavern entspann sich ein neues

209) Grundlage dieser Darstellung ist das in seiner Art classische Wert von Datt, de pace Imperii publica. 1698. — hier sind so viele ungedruckte Urkunden und Notizen, vorziglich aus der Sammlung der herrn Pralaten v. Schmid in Ulm hinzugekommen, daß wir nicht wohl jedes einzelne Aktenstüd in den Noten anssühren können, sondern die Leser bitten mussen, sich der Glaubwurdigkeit und genauen kritischen Vergleischung der Materialien im Allgemeinen überzeugt zu balten.

feindliches Berhaltniß, bas ibm hauptfachlich bei ber Wiedereroberung bon Defferreich im Bege fanb. Bergog Georg von Bavern Landshut bemies ihm aleiche Berachtung, wien fein Bater . Lubwig ber Reiche. . D. Albrecht aber, von ber Munchner Linie. nahm ble Reicheftadt Regensburg in Befig, und vermablie fich mit bes Ralfers ju Indbruck jus rudgelaffener Tochter, Annigunde, burch Begunftis gung des Erzherzogs Sigmund, ohne ben Bater ju fragen. Der finderlofe Ergbergog trat ibm nicht nur bie faum eingeloste Reichslandvogtel Schmaben ab, fondern verschrieb auch ben beiden Bergogen Albrecht und Georg die Borlande fur 60,000 fl. auf Bieders lojung nach 6 Jahren. Zirol foll er ber Rumgunde gar Mitgift verfprochen haben 10) (Jul. Allfog bag nun die fammtlichen bfterr. Erblande in Gefahr fanbene in frembe, Sande (Bayern und Uns garn) ju fommen. Dochft bringend war ce, bein Saufe Bapern einen Damm entgegenzufegen, und Diefer fande fich in ber Bereinigung ber ichmabischen Stande. Gin foldes Bundnig founte benn auch Die übrigen Ungelegenheiten bes Raiferhaufes unterftuben.

fageft Danferren, Berbaltnig von Schmaben zu bem benach: snis . ichs ifto Barten Stladten: i siu of . nedl.

educid submit est graden

elet merte Bredelpung uber in itelang samme Bie 3id Mehrere fdmabifche Stande maren burch ihre eigene Lage gebrungen, bem Raifer entgegengutome igen, Zwar in ben obern ganden auf ben Grangen ber Gibgenoffen, wo bisher die meiften Rriege Statt gefunden, beftand jest Ruben jum Theil gutes Ging

Stoke Courted in Burgobischen. Roch bem maten) 8 11 8 6 4 14 14 17 1. D. Gii 963.

verständnis. Auf der Westgranze war die vormalige niedere Vereinigung ungefahr in gleicher Lage, wie bie schwädischen Stande unter sich. Bon den gros kern Landesherren berührten die ndroliche Granze von Schwäden Pfalzgrav Philipp, und die Margs graven von Brandenburg-Anspach, Albrechts Schne. Diese waren sämmtlich in friedlichen Gestimungen, und der Kalser durfte höffen, wenigstens die letzteren für den Bund zu gewinnen. Aber auf der ganzen bstilchen Seite Schrädens war die Macht des Hauses Bapern zu fürchten.

Songs von Bavern Vergebfferungeederige von Bavern Vergebfferungeederige und der eine Vergeber den 1871.
3.00 (-- ander eine Vergeber 1871).

Diefer Fürst hatte bereits bebeutende Schritte gethan, nach bem Borgange feines Batele, ber Dos naumbro unterwerfen wollte, unter berfchlebenen Et teln feine Landesherrichaft in Schwaben weiter ausjubreiten auf bee gangen Streite von Denimingen bis Ulm, Mbrolingen und Detingen berab. Außer ber Pfanbichaft Burgan befag er Die Glite Grave fcaft Marftetten, verlegte bas bortige Land: gericht nach: Beiffenhorn und gab bem Begirt bef felben, fo wie bem Geleit a unbaforftrecht, eine viel weitere Musbehnung über unmittelbare Reichs: faffen, ale es bieber gehabt hatte, namentlich bis Ulm Biberach und Meminigen. Die Gravichaft Rirdberg, im Blerthal, unwelt Ulin ?" Brachte et nach bem Love bes Graven Wilhelm, ungeachtet ber Einrebeit bes Graven Philipp, an fich; ebeit fo bas Schloß Ellerbach im Burgauischen. Rach bem Tobe bes Graven Ludwig von Detingen übernahm

er bie Bormunbicaft über ben Graven Togdim. befette die btingifden Schloffer und taufte ber Gras vin Margaretha, Grav Ulriche von Montfort Ges mablin, ihren Untheil ab. Bierburch fam auch Mbrblingen in mehrfaches Gebrange . Durch bie Berrichaft Beibenheim, welche fein Bater pon Wirtemberg gefauft hatte, umichloff er bas Ulmifche Gebiet von ber Dorbfeite, und hatte tief in Schwas ben berein einen Ruf. Bur Bededung bes Bolls gu Beiflingen mußte Ulm 500 Goldner aufftellen , und boch murben zwischen Glengen und Langenau in bes Bergoge Geleit Ulmifche Raufmanneguter geraubt. Die Stadt tam überhaupt in großeres Gebrange, ale vormale Mugeburg, bas nun burch Bertrage gefichert war. Giferfüchtig auf ihren Sandelereichthum, brobte D. Georg Die Iller abzugraben, um bie Donau bei Ulm unschiffbar zu machen. Bahrend die baverifchen Beamten von allen genannten Berrichaften, und Bes girten vielfaltige, Gingriffe in Die Rechte ber Rachs barn thaten, auch Die Geleiteleute mit Gewalt in bie Reichsftadte legten, gab ein Streit des Abts gu Rodenburg mit feinen Conventualen Unlag, bag Ludwig von Sabeberg, Pfleger gu Beiffenborn, 319 welchem brei Monche gefloben waren, das Rlofter im Ramen des Bergoge in Befig nahm und die Sinters faßen hulbigen ließ.

So fab man nun nichts anderes voraus, als

<sup>(\*)</sup> Rurz vorber im Boj485 .. tog B. Gegrg pon Bavern vor Nordlingen und ichnitt ihnen alleg Korn auf dem Felb ab, weil fie einen bolen Buben, der ihr offener im Felnd warde in frinem Lande gefangen und ihm ben Ropf abgefolagen patten. Mielich & Augsbe Chron.

Stelleute vom Lech bis über die Mer und auf der Mordseite der Donau von der Werniz bis über die Brenze unter sich bringen wollte. Blieb auch die Kandvogtei Schwaben in seinen Sanden, und kamen die vorderbsterreichischen Lande hinzu, nun, so war der größte Theil von Schwaben bereits in seiner Geswalt. Eine solche Beränderung wurde für die ganze solgende Geschichte von bedeutenden Folgen gewes sen seyn.

Bereinigung mehrerer Absichten im ichmas

Bei biefer Lage ber Dinge mußte es befonders ben Reichoftabten im bitlichen Schwaben erwunfct fenn, ale "Drisschloffer" (Grangftabte) in einer großern Bereinigung Schut zu finden, ben ber ers fcblaffte Stadtebund nicht mehr gewähren fonnte. Chen fo fehr lag bem Abel baran, um nicht unter bairifche Landeshobeit gezogen zu werden, fich mit ben übrigen Stanben enger zu verbinden. Im ubris gen Schwaben mar es anbers. Die Stande maren unter fich felbft im Frieden, auch Grav Cherhard bon Birtemberg batte fich indeffen mit Ergbergog Sigmund ausgefohnt. Mande oberfcmabifche Stande. befondere Stadte, batten immer noch Reigung gu ben Gibgenoffen. Dagegen bot fich bem Raifer eine andere Auficht bar. War einmal gang Schwaben in einen Bund vereinigt, fo mußte ber Uebertritt unters bleiben ; fatible Gidgenoffenfchaft Tonnte auch noch beribergebracht werden :13. Ram Borberbfferreich 10. 10, mail fie citter.

milian offen. Dos Welch. von Bafel, IV. 528.

## II. Buche II. Abth. V. Abschn. XI. Kap. 273.

in die Bereinigung, so hatte auch Burgund Sulfe gegen Frankreich, und der Raiser fand also hier einen Stuppunkt nach allen Seiten.

Bei so verschiedenen Ansichten und Entwurfen aber ift leicht abzunehmen, daß die Stände nicht alle mit gleicher Bereitwilligfeit hineingieugen, und wieswohl Ulm den Bund am meisten betrieb 212), so hatten doch auch die Städte, wie die andern, gar manche Bedenklichkeiten.

## Grav hug von Berbenberg.

Um einmal fur den angegebenen Sauptzwed bie Cachen gur Musfuhrung gu bringen, fchrieb der Rais fer bom Nurnberger Reichstag eine Berfammlung ber fcmabifchen Stande nach Eflingen aus, in denfelben Tagen, ba Erghergog Sigmund bas obige Berftandniß mit Bayern traf (Ende Jul. 1487). Grav Sug von Berdenberg erhielt Bollmacht, als faif. Unwald, die Berhandlungen gu eroffnen. Diefer Grav Sug erscheint immer als bes Raifers rechte Sand; auf ben Reifen, bei ben Reichetageverhande lungen, bei den Suldigungen, furg bei allen Ges fchaften ift er fein Sprecher. In ber erften vertraus ten Unterredung mit dem Bergog Rarl von Burgund mar er allein bei bem Raifer. Bie viel et überhaupt auf Friedriche III. Entschliegungen eingewirft, wer fann es miffen? Fur die Errichtung bes ichmabifchen Bundes fonnte einmal fein geschickterer Mann gefuns

bauptet, wenn Ulm nicht gewesen mare, so mare Schwaben und Borderosterreich in andere, b. b. baperis iche Sande getommen.

Gefch. v. Schwaben. II. B. II. Abth. Schlug.

ben werben, ale eben er. Gein Stammhaus, auf ber Grange ber Gidgenoffen, ein 3meig ber Pfalg= graven bon Zubingen, Erbe ber alten Graven von Bregeng, hatte feit ber Entftehung bes ewigen Bun: bes, fo wie burch innern 3wiespalt, viele Unfalle erlitten, fonft murbe vielleicht am obern Boben : Gee ein ahnliches Fürftenthum entstanden fenn, wie Birtemberg in ber Mitte von Schwaben. und die neuen Berhaltniffe biefer Lande burchschante Grav Sug mit bem Blide bes erfahrnen Gefchaft: Fur die Erhaltung bes ich mabifchen Abels bei ber angewachsenen Dacht ber Gibgenof= fenschaft auf ber einen, und bei ber Aufnahme ber Aurstenhaufer auf der andern Geite war fein anderes Mittel, ale die bisherige Bereinigung unter St. Georgen Schild, ber fein Saus lange vorgeftan: ben, gur Grundlage eines allgemeinen gand: frieden : Bundniffes aller Stande gu machen. Diefen Plan hat er mit unfäglicher Muhe und Bebuld, mit großer Gemandtheit und tiefer Ginficht burchgeführt.

#### Einleitung bes Bunbes.

In seinem ersten Bortrage zu Eflingen eroffnete er ben versammelten geistlichen und weltlichen Ctansben, Pralaten, Freien, Graven, Rittern und Knechsten, und den Stadte Botschaften: Nachdem zu Franksfurt ein gemeiner Landfriede zu Gut und Gemach bem h. Reich beschloffen, und solcher von den Fürssten und Herren angenommen worden, um in ihren Landen und Gebieren solchen zu handhaben; und nun das Land Schwaben unmittelbar der kais. Maj. uns

## II. Buche II. Abth. V. Abschn. XI. Rap. 275

terworfen, und also ein romischer Raifer beffen ors bentlicher und naturlicher herr mare; so habe der Raifer die Stande berufen laffen, daß sie helfen rathschlagen, wie der geordnete Friede im Lande zu Schwaben auch gehandhabt werden mochte; damit sie nicht von dem h. Reich gedrungen werden, sons dern bei ihren Rechten und Freiheiten bleiben, und dem Raifer desto bag bienen mogen.

Auf dieses gaben die Stande zur Antwort, baß fie das Borhaben des Raisers in unterthäniger Danks barkeit annahmen, und wiewohl sie den Grund der Sache noch nicht so eigentlich gewußt, und deshalb auch von ihren herren und Freunden nicht volltome menen Befehl erhalten hatten, so wollten sie doch von jedem Stand einige dem Graven beiordnen, welche den Begriff (Entwurf) einer Bereinigung stellen sollten. Dieser Entwurf wurde dann ungesaumt abs gefaßt und auf hintersichbringen angenommen.

Der Hauptsache nach enthalt bieser Entwursemitgeinen weitern Bestimmungen nichts neues oder ans beres, als die bisherigen Landfriedensbundnisse, nur mit dem außern Unterschied, daß die Antrage als fais. Mandate an die Stande gerichtet und darnach auch die Beschlusse in dieser Form verabschiedet und ausgeschrieben sind 213). Der Bundesbrief selbst aber ist im Namen der vereinigten Stande verfaßt. Wie man schon aus den früheren Landfriedensverhandlungen abnehmen kann, so giengen die Stande auch jest mit großer Borsicht zu Wert, einmal, um von ihren Rechten und Freiheiten gegenseitig nichts oder doch so wenig als möglich aufzuopfern; andererseits um

<sup>13)</sup> Datt, l. c. p. 277.

auch bem Raifer nicht zu viel in die hand zu geben. So wurden bis in das folgende Jahr (1488) hinein haufige Zusammenkunfte, besondere und gemeinschaftsliche Tage gehalten, um die Faffung der Artikel abszuwägen und sich naher zu verftandigen.

Rach bem erften Tag ju Eflingen fanten bie Statte fur fich allein bort gufammen, um fich nach ihrer Gelegenheit zu unterreben und Befchwerben furaufommen (24. Aug. 1487). Der Raifer wollte felbft auf biefe Beit eine allgemeine Berfammlung git Effingen halten; burch Beschafte verhindert, gebot er ben Standen, 14 Tage fpater fich wieder einzufinden, und wiewohl er auch jest nicht fommen fonnte, fo murbe boch unter Leitung bes Graven Sug auf biefe Beit: ein Abichied verfaßt, mit Bu= thun ? Austaffen und Abandern einiger Artibel und: auf hinterfichbringen angenommen (8. Gept. 1487). Diefer Abichied ift bereite bie Grundlage gu bem Bundes brief; Die weitern Berfammlungen betra= fen hauptfachlich bie Derbeibringung der noch 36= gernben Stanbe ...

Fast die Salfte der Stadte, welche zu Eslingengewesen waren, hielt mit ihrer Entschließung zuruck.
Augsburg ließ sich sogar ausdrücklich vom Kaiser
freisprechen. Dadurch wurden auch die andern Granzstadte abwendig. Durch die bisherigen Ginungen
glaubten die meisten klüger geworden zu senn; aber
sie schienen in der That das Ginungswesen immer
weniger zu begreifen. Sie wollten ein Bundniss und
boch keines; sie wollten Sicherheit, aber kein Opfer.
Ihre erste Frage betraf immer die Anlage oder den
gemeinen Seckel. Manche wollten erst abwarten,
ob die benachbarten Landherren in den Bund treten

## II. Buche II. Abth. V. Abich XI. Rap. 277

murben. Sie munichten überhaupt recht viele Mits glieber, um bestonweniger tragen zu burfen.

Da die Gaden' fich wieber in die gange gieben wollten, fo erließ ber Raifer von Murnberg aus ein ftrenges Ponal : Mandat an Pralaten, Abel und Stadte, fich ohne weitern Bergug zu verbinden, auf fo lange, als ber Frantfurter Landfriede mabren murbe. Er gebot zugleich , daß alle andere Ginungen ab fenn follten, (wie es auch bei ben fruberen allgemeinen Landfriedensbundniffen gefcah.) Die Ungehörfamen murben mit Strafen bedroht, und ben übrigen befohlen, fich mit jenen nicht langer aufzuhalten, fondern mit dem Bufammenthun fargufahren und ben Bund gu vollftrecken bei fcmehrer Ungnabe (4: Dct. 1487) 214). Diefes Mandat war fo ernft= lich gemeint, daß von bem Zag beffelben ber Buns besanfang gezählt murbe \*), wiewohl noch manche Unterhandlungen bis jum volligen Abichlif vorfamen. Diefe betrafen theils ben Inhalt bes Mandate, theils Die Beigiehung der noch unentschiedenen Mitftande. Man glaubte in den Forderungen bes Raifere einige Reuerungen zu bemerten; aber Diefe murde gu Eflin: gen gerathichlagt, und einige Abanderungen vorges Das Berlangen bes Raifers, bag bie fcblagen. Stande ihm einen Beibrief geben (fich auch gegen ihn verschreiben) follten, murde abgelehnt, ale bem Bertommen und ber faif. Burde entgegen. Al Ueber Beitritt ber gurudgebliebenen! Stabte

<sup>214)</sup> Datt, l. c. p. 272. ober Burgermeister, God. dipl. eq. T. I. p. 70.

<sup>\*) &</sup>quot;Das Mandat; daraus ber Bund anfänglich geftoffen und gefommen ift." Datt, l. e. p. 325.

nur, fondern auch ber Landherren murden Tage gu Ulm, Reutlingen und Eflingen gehalten; einftweis Ien aber auch bereits die Abrede getroffen, wie bie Sauptleute und Bunbeerathe gu mablen und die Briefe au flegeln fenen.

Mahrend bem tam ber Raifer (im Dec. 1487) felbft nach Ulm; er fcheint fich aber mit ben Berbandlungen nicht naber befagt, fondern folche, wie bibber, feinem Unwald überlaffen gu haben; benn er eilte nach Inebrud, um mit bem Erzbergog Gig= mund die hausangelegenheiten perfonlich gu ordnen. Diefer hatte bereits vor feiner Unfunft fich geneigt erflart, in ben Bund zu treten, nicht nur mit fcmå= bifchen Landen innerhalb des Arlenberge und des Kerren, fonbern auch mit bem Lande an ber Etich. Die Uebereinfunft mit Bergog Albrecht von Bayern wurde auf Berlangen des Raifers wieder gurudgenom= men und ber Pfandichilling gurudbezahlt. Die Bunbesglieder maren biefes Beitritts fehr gufrieden, ohne ben erften Unichlag, ju 100 Reifigen fur die fcmas bifden Lande, megen Tirol erhoben ju wollen (9. Det. 1487). Un dem Beitritt Grav Gberhards von Birtemberg war ben Stanben hauptfachlich gelegen, besonders wollte Eflingen, obgleich ber Git ber meiften Bundestage, nicht balber gufagen, als bis man feiner und bes Marggraven Chriftophe von Baden verfichert mare "). Aber Gberhard hatte Bebenflichkeiten von großerer Bebeutung. Er mar noch nicht lange im Begriff, eine Angaht von Pralaten

<sup>\*)</sup> Degen bes bieberigen Schirmvertrags ber Stadt mit 

und Ritterschaft vermittelft ber Sausvertrage naber mit dem Lande zu vereinigen. Bon biefen moch= ten vielleicht einige, die nun erft, eigentlich lands faffig murben, munichen, bag es ihnen vergonnt gemefen mare, burch tigene Theilnahme an bem Bund, gleich andern, Die Reichsunmittelbarfeit au behaupten, wiewohl fie fruber in folden Bund= niffen noch nicht gestanden. Geine vornehmften Diener maren aus Rathe und ber Reicheritter= icaft, bie nun, wenn er in ben Bund trat, feine Mitgefellen murden. Die Sauptfache aber mar, baß er bereits mit mehreren gurften in Ginung fand. wodurch feine Lande hinreichend gefichert maren. Diefe mußte er aufgeben, mahrend voraus ju feben war, daß er burch ben Bund in manche, ihm fremde Ungelegenheiten bineingezogen merben murbe. Er wollte wenigstens das Bundniß mit Erzherzog Gigs mund vorbehalten, fo, daß feiner dem Bund gegen ben andern helfen durfe. Allein auch Diefes murbe nicht zugegeben. Der Raifer, ber fleinern Stande verfichert, mandte fich jest auch mit Mandaten an bie großeren, und befahl dem Graven Cherhard wies berhohlt (21. Jan. 5. Febr. 1488), in ben Bund ju treten, ba er mit feinem gande und Leuten feines ber geringften Mitglieder fene.

Bur namlichen Zeit gab der Raifer auch Untwort auf die Borftellungen der schwäbischen Stande in Betreff des obigen Ponal : Mandate, worin er die gemachten Borschläge bewilligte (Inebruck 21. Jan. 1488) 215). Bugleich bestimmte er einen Tag nach

geben.

Eßlingen, (Sonntag nach Lichtmeß) wo die Sachen zum Abschluß kommen sollten. Grav hug erließ noch besondere Aufforderungen an die Stände: Rais. Maj. habe ob dem Verzug und Tagleisten etwas Verdruß, als ob sie verachtet und verspottet werde. Die Botschafter sollten mit vollem Gewalt geschickt werden, denn wenn die Sache noch länger verzogen würde, so möchte es bald für einen Fastnachtsscherz gehalten werden. Grav hug wollte nun die Erreischung seiner Entwürfe sehen, die Vereinigung zweier bisher getrennten Stände.

#### St. Georgen Schild.

Unter allen bisherigen Bunbniffen hat bie Bereinigung unter St. Georgen Schild fich allein erhals ten und ausgedebnt, mabrend ber Stadtebund immer lofer geworben. Der Grund bavon lag nicht fowohl in ihrer Absonderung, ale vielmehr in ihrer Dagis gung amifchen ben Partheien. Bu Unfang Diefes Beitraums, unter R. Albrecht II., faben mir amar bereits eine Unnaberung gwifden beiden Standen. fie murbe aber burch ben Rrieg mit ben Geeftabten gerriffen, und feitdem hielt fich die Rittergefellichaft fo viel moglich neutral zwischen ben Stabten und. Die lettern fuchten ofter ihr Bundnif, boch nur porübergehend. Unftatt ber Stabte aber erhielt bie Gefellichaft Bumache von einem andern Stand. Die Pralaten ber oberfdmabifden Rlb: fter hatten auch icon fruber eine Bruderichaft unter fich gegrundet; ba fie jedoch hierin nicht genug Schut fanden, fo traten fie, einer nach bem andern, auch einige Mebtiffinnen, ju ber Bereinigung bes Abels,

## II. Buche II. Abth. V. Abfch. XI. Kap. 281

bem fie fich naher verwandt hielten, als ben Stads ten 216). Als geiftlicher Stand erhielten fie die ersften Stellen in der Bereinigung, wurden aber nebst ben Graven und übrigem Abel, gegenüber von den Stadten, ju Ginem Stand gezählt.

Diese Gesellschaft, zuerst im Hegau und um ben Bodensee einheimisch, hat sich unter der Regierung R. Friedrichs III. so weit ausgebreitet, daß sie alle übrigen Abelsgesellschaften, außer der Eraichgauischen Ritterschaft, in sich aufgenommen, und wie früher in drei, jeht in vier Kreise oder Cantone sich theilte, nämlich im Hegau und am Bodensee, am Rozcher, an der Donau und am Neccar.

Als Ritterschaft hatte sie noch eine besondere Bereinigung ober Turner: Gesellschaft, die mit dem Landfriedensbundniß nichts gemein hat. Wie die schwäbische Ritterschaft sich anfänglich zusammens gethan zur Behauptung des Vorrechts der St. Gesorgenfahne in den Reichskriegen, so gebrauchte sie dann ihre Vereinigung in Absicht auf die Sofe (Abelsversammlungen) und Turniere, um damit den Schimpf der Ritterschaft, Lob, Ehre und Warsdigkeit des Abels nah und fern löblich und ritterlich zu volldringen. Länger als Menschengedenken (sagen die Uekunden von 1479 und 1484) waren ihre Vorsfahren, dem heil. Ritter Georg und dem ganzen Abel zu Lob und Ehren, unter zwei Zeichen, die

<sup>216)</sup> Weingarten, das eine Zeitlang im Navensburger Burgerrecht gestanden, trat in der rechbergischen Fehde 1453 unter Die schwäbische Landvogtei; war aber schon früher, wie Salmansweiler u. a., in der Gesellschaft St. G. Sch. Ugl. Neichsprälat. Staatsrecht, I. 42. ff.

vom Fisch, genannt die Sewer, (am See,) und die vom Falken, genannt die Schnaitholzer, (Schwarzwälder?). Jede dieser besondern Gesellsschaften hatte ihren König, der mit 4 Räthen Hof hielt, in allen ritterlichen und Turnierangelegenheiten. In dieser Zeit aber, da auch die gesammte Rittersschaft der vier Lande, Rhein, Franken, Schwaben, Bayern, ihre Turnerordnung erneuerte und verbesserte (1485), beschlossen jene zwei Gesellschaften, wie sie bisher in allem gleich gewesen, in Gine zussammenzutreten, jedoch daß beide Zeichen am Halsband getragen wurden. Zum Konige wurde Ulrich, Grav zu Montsort, Herr zu Tettnang, gewählt (1484).

Die fdmabifchen Mitglieder Diefer, auch über ben Bobenfee und Rhein ausgebreiteten Turnergefell= fchaft, ftanden benn jugleich in bem ofter gedachten Landfriedensbund ebenfalls unter St. Geor: gen Schild, und diefe bobere ftaaterechtliche Bereinigung murde jest befonders hervorgehoben burch Grav Sug von Berbenberg, unter beffen Leitung früher Die Gesellschaft vom Rifd ihre Statuten erneuert hatte 217). Er und fein Bruder, Grav Ulrich, fdrieben gur Beit bes Milbenftabter funfjahrigen Landfriedens (1481) einen Zag nach Coftang aus, um zu berathichlagen, wie Giderheit und Rube uns ter ben Pralaten, Graven, Freien, Rittern (Ebel:) Rnechten zu erhalten fene. Das Sahr barauf wurde, ebenfalls unter Leitung des Werdenbergifchen Saufes, die Gefellichaft von St. Georgen Schild

<sup>217) 1479.</sup> Der Brief ist fast gleichlautend mit dem spåtern vom Jahr 1484 bei Burgermeister, Cod. dipl. eq. T. l. p. 59. sq.

#### II. Buchs II. Abth. V. Abschn. XI. Rap. 283

auf feche Inhre ernenert 218), in Betracht, daß ihre Borvordern viele Jahre lang in dieser Gesellschaft einander geschirmt, und daß insonderheit der Abel von Gott geordnet sene, um Gerechtigkeit und Frieden zu fordern 219). Der Frankfurter Landsfriede von 1486 wurde von den Rathen der vier Ritzterkreise unterschrieben. Jene Erstreckung der Gesellschaft gieng in der Mitte desselben Jahre zu Ende, zu dessen Anfang der schwäbische Bund zur Bollziez hung gebracht werden sollte.

#### Abichluß bes Bunbes.

Auf bem ausgeschriebenen Tage zu Eflingen wurde zuerst bas obengedachte kais. Mandat mit den getroffenen Abanderungen und Zusätzen verlesen, und nachdem die erschienenen Stande ihre Erklärung in Absicht des Beitritts abgegeben, die Bereinigung so geschlossen, daß von der einen Seite Pralaten, Grasven, Freien, herren, Mitter und Knechte, von der andern 22 Stadte ) sich über das Zusammenthun vereinigten, worauf zu diesen beiden Partheien auch die Fürsten, zuerst Erzherzog Sigmund und Grav Eberhard von Wirtemberg, hinzutraten, und in Ruds

- 218) Mittw. nach St. Joh. 1482. Weingart. Arch.
- 219) Dief fagt auch die Erneuerung vom 3. 1488 bet Burgermeister, l. c. I. 76.
- \*) Ulm, Eflingen, Reutlingen, Ueberlingen, Lindau, Nordlingen, Sall, Memmingen, Ravensburg, Gmund, Biberach, Dinfelsbuhl, Beil, Pfullendorf, Raufbenren, Rempten, Ifui, Leutfirch, Giengen, Wangen, Aalen, Bopfingen.

ficht diefer dreifachen Bereinigung die gewöhnlichen Gegenbriefe zugefagt wurden.

Also wurde endlich die einzige Landfriedenseinung, welche damals noch im Wesen war, die Grundlage zur längst gewünschten Bereinigung alter Stände. Die Gesellschaft von St. Georgen Schild, welche an diesem Tage ihre Bereinigung erneuerte 220), trat als Mittelglied zwischen Städte und Fürsten, wie sie schon zu Anfang dieses Jahrhunderts bestimmt schien; baher erhielt auch diese größere Vereinigung zuerst die Benennung von St. Georgen Schild, bis allmählig der Name: Schwäbischer Bund auf=gekommen 2).

Der Bundesbrief begreift bas innere und bas außere Recht bes Bundes. Bur Erhaltung bes Friesbens unter ben Standen selbst mahlt jede Parthei (Woel, Stadte, Fürsten) einen Dauptmann und GRathe. Im Falle eines Unspruchs mahlt ber Theil, ben die Sache berührt, einen Obmann aus den Rathem des andern mit gleichen Busagen (Rathen) von beiden Theilen, welche von ihrer Parthei des Eides losgesprochen werden. Was von diesem Austragssericht berechtet und gesprochen wird, dem soll jeder Theil in gesetzter Zeit Folge leisten. Wer sich aber

<sup>220)</sup> Datt, l. c. p. 315.

<sup>&</sup>quot;) Anfänglich kommen verschiebene Titel vor: Hauptleute und Vereinte des Bundes des Landes Schwaben. Gemeine Hauptleute der Gesellschaften St. Jörgen Schilds und des h. Neichs Städt des Bunds des Landes Schwaben. Gemeiner Hauptmann der Gesellschaften St. Jörgen Schilds des Landes Schwaben. — Des h. Neichs Städte des B. des Landes Schwaben.

II. Buchs II. Abth. V. Absch. XI. Kap. 285

mit dem Urtheil beschwehrt halt, dem fteht in vors geschriebener Form bie Appellation offen.

Fürs andere, was die außere Sicherheit betrifft, (baß die Berbundeten nicht mit Gewalt von ihren Rechten und Freiheiten, Landen und Leuten gedrungen werden); so ist festgesetzt, wie bei einem Uebersfall die Mitglieder auf Anrufen entweder zu frischer That nacheilen, oder, wenn die Sache zum täglichen Krieg komint, wie start der erste Zuzug senn musse, und dessen etwaige Vermehrung, und endlich, wenn die Gefahr dringender wurde, wie sie einander mit ihrer ganzen Macht zu hulfe ziehen sollen.

Die letten Urtifel beziehen fich auf bas Berhalt= niß gu Auswartigen, mobei immer ber Bund ausgenommen oder vorbehalten bleibt. Ueber die Aufs. nahme neuer Mitglieder entscheiden, wenn fich bie Partheien nicht verfteben, feche Rathe gu gleichen Theilen gewählt. Die Dauer des Bundes bezieht, fich genau auf die Beit des zehnjahrigen Landfriedens, movon beinahe zwei Sahre verfloffen waren, alfo auf acht volle Jahre (bis 17. Marg 1496). Bon bie: fem Brief murden bei der Berabichiedung burch Grav Sug, als faif. Anwald, jedem Theil Copeien über= geben, um auf einen andern Tag (Mondtag nach Douli) wieder ju Eflingen ju erfcheinen und Die ges fiegelten Briefe auszumechfeln, boch follte bas Das tum aller Briefe auf ben erftern Tag (Balentin, 14. Febr. 1488.) geftellt merden.

Nach diefer Uebergabe murbe auf den Bund gesichworen, burch Abgeordnete des einen Theils bei dem andern der Gid eingenommen, murden die 2Bah:

len ber hauptleute und Rathe gehalten, und bffents liche Gebete fur den Bund angeordnet 211).

Befreiung bes rom. Ronigs Maximilian.

In benfelben Tagen, ba bie Stande zu Abichlieffung bes Bundes ju Eflingen gufammen tamen. murde Maximilian von feinen aufrührifden Unter= thanen ju Gent gefangen gefett (5. Rebr. 1488). Der Raifer mar gu Inebrud'; Defterreich noch in ber Gewalt ber Ungarn. Die frob mußte er jest fenn. baß einmal ein Schritt zu einem feften Stutyunft geschehen mar! Er fam fcnell nach Schwaben und in die Rheinlande, ungeachtet feines boben Alters und ber rauben Sahregeit, und erließ ein Mandat an den Bund, bem rom. Ronig gu Gulfe gu gieben, nebendem, bag ein allgemeines Aufgebot in bas Reich ergieng. Der Bund versammelte fich ungefaumt gu Reutlingen und faßte ben Beichluß; nach Bermogen Bulfe zu leiften ( 10. April 1488 ). Alle erkannten, bag man es bem rom. Ronige fculbig fene, benn er hatte, nach des Raifers eigener Meußerung (in

<sup>21),,</sup>Lieben Kinder Christi! lasset und fleissig mit Ernst Gott den Allmachtigen, seine werthe liebe Mutter Mariam und alle heiligen bitten, für den toblichen Bund bes Landes Schwaben, daß der barmherzig Gott ihm woll verleihen Weisheit, Kraft und Macht zuregieren, beschüßen und schirmen Land, Leut, Wittwen und Waisen, daß wir behalten einen zeitlichen Fried, dadurch wir mögen verdienen den ewigen Fried, solches zu erwerben spreche mit Innigseit und Andacht ein jeder Mensch ein Paternoster und ein Ave Maria!" Burgermeister, l. c. p. 81.

## II. Buche II. Abth, V. Abschn. XI. Kap. 287

bem Landfriedens: Mandat ) hauptfachlich gur Gruns bung des zehnjahrigen Landfriedens mitgewirft und in diefem Ginne auch die Bundesanstalten in Schma= ben durch Grav Sug gern betreiben gefeben; übers haupt fonnte man, feit er jum rom. Ronig gemablt mar, einen rafcheren Bang in ben Befchaften bemers fen. Grav Cherhard d. a. von Birtemberg mar un= ter den erften, welche ihm ju Sulfe jogen; auch die Bundesftate befchlogen, alebald (auf 1. Man) ihre Leute ju Maing gu versammeln. Gben fo thaten auch einzelne Reichsftanbe mehr, als bas Reich int Gangen. Marggrav Chriftoph von Baden, ber noch nicht im Bund mar, fuhrte bem Raifer, feinem Dheim, 4000 Mann ju und that fich in den Rieders landen fo hervor, daß er, außer einigen Berrichaf= ten , die ihm gefchenkt murden , die Statthalterfchaft von Luxemburg erhielt. 3mar hatte Maximillan, bis die Reichshulfe antam, mit den Gentern einen Bergleich eingegangen, um feine Freiheit wieder gu erhalten; aber ber Raifer mar bamit nicht aufrieden. er wollte feinen Sohn auch von bem abgedrungenen Bertrag befreit feben, und durchjog die Diederlande um die Aufruhrer ju guchtigen. Um Schluffe diefes Reldauge gab ber rom. Ronig bem Bunde feine Bes ftåtigung (5. Gept. 1488).

## Beitere Einrichtung und Ergangung bes Bunbes.

Schon in feinem Anfange, ehe er noch gang ges ordnet mar, gab der schwab. Bund Sulfe nach einer Seite, wo man nicht geglaubt hatte, sie zuerst nos thig zu haben. Deghalb ließ der Raifer auch mah: rend jenes Feldzugs die Bundessache nicht aus ben Augen, und gab zwei Mandate aus Antwerpen (12. und 17. Sept. 1488) in Betreff der noch nicht beigetretenen Stande. Den Bundesgliedern aber lag eben so viel daran, daß jene herzugebracht und zusgleich nähere Anordnungen, in Absicht der Bundespulfe, Anlage und Besteurung, gemacht wurden.

Auf demfelben Tag gu Reutlingen, ba bie Gulfe nach ben Dieberlanden beschloffen murbe, famen bie Sauptleute und Rathe überein, ju Sandhabung ber Bereinigung eine gewiffe Angahl zu Roß und zu Ruß ju bestimmen, um jedem Ungriff ober Beschadigung Widerftand thun ju tonnen. Bur erften Ruftung murben gefett 12,000 ju fuß und 1200 Reifige, ba= ran follten Defterreich und Wirtemberg ju gleichen Theilen die Salfte geben (je 3000 gu guß und 300 gu Pferd) die andere Salfte aber Pralaten, Adel und Stadte gusammen mit 6000 gu Bug und 600 gu Rof. Bur zweiten Ruftung gab jeder Theil Die Balfte feines Unfchlags weiter; gur britten Ruftung aber follten alle mit ihrer gangen Dacht ausziehen 222). Ueber das Unrufen aber oder die Forderung der Bulfe follten jedesmal die Sauptleute und verordneten Rathe erkennen, ob und wie weit fie ju geben fene? 13. April 1488.

Schon bei ber Abschließung bes Bunbes mar

<sup>222)</sup> Auf 100 Pferbe murden bei der Ausrustung gereche net 10 Wagen, und auf 100 Fußtnechte 3, mit Hauen, Schaufeln, Ketten und Hadenbuchsen, wie es zu einer Wagenburg gehört: zu Beschliessung der Thore aber je zwei Wagen mit Buchsen, zum Streit Schlangenbuchsen und Quarten.

festgeset worden, bag bie Mitglieber fich felbft anfchlagen. Die vom Abel follten jeder von feis nem Gintommen, aber Abgug ber jahrlichen Binfe und Leibgedinge, ihrem Sauptmann, die Stadte aber einem Musichuf von Runfen ihre Darlegung (Raffion) übergeben, wornach fie ju ben Bundestoften angus fchlagen maren. 216 nun die Stadte auf einem fernern Tag ju Reutlingen (18-27. Man) fich mit bem Moel und ber Ritterfchaft uber eine Summe im Gangen vergleichen wollten, murden fie uneins; die Stadte wollten nur & übernehmen, der Adel hingegen mar ber Meinung, den Stadten gebuhren & und ihm nur I. Da die Ritterschaft ihre Darlegung bereits unter fich gemacht hatte, fo mußten die Stabte nun Damit aber jeder Ctabt Bermbgen auch baran. oder Armuth geheim bleibe, fo tamen fie auf den Ginfall, auf bem nachften Tag gu Eflingen follten zwei von den Runfern brei Gefchirre aufftellen, eines au 1000, bas andere ju 100, bas britte gu 50 fl., barein folle bann jede Gradt nach ihren Umftanden Erbfen einlegen, woraus die zween Rathe am Ende bas Bermogen ber Stabte im Gangen ju finden, foldes aber bei ihrem Gid geheim gu halten hatten, bis man fich mit bem Abel vergleichen werde, mo man nothigenfalls beide Gummen gegeneinander bars legen tounte. Rach ihrer Meinung follte bas 100 Gintommen & fl. geben. Muf einem nachgefolgten Tage ju Eflingen aber wurde auf Antrag bes Abels ber Unichlag auf i fl. erhoht mit bem Beifat, baf die Spitaler und Rlofter sc. in den Stadten auch angelegt werden follen. Rachdem die Darlegung ges ichehen mar, murbe benn vorläufig nach Maegabe derfelben ber Unschlag auf Mannschaft gu Rog und

Bu Buß für jeden einzelnen Stand gemacht (11. Jul.) 23); dann auch eine besondere Rriegsordnung 224).

Der Raifer wollte alle ichmabifchen Stande, obne Musnahme, in bem Bund haben, und gebot befibalb die Widerspenftigen mit Gewalt bagu gu brin: gen. Bon ben Stabten maren bei bem gedachten Unichlag nur noch vier gurud, Augeburg, Seilbronn, Bimpfen', Bord. Un diefe murden, wie guvor an bie andern, besondere Botichaften von bem Ctabtes rath abgeordnet. Die Marggraben von Baden hatten mahricheinlich megen ber nieberlandischen Sulfe Nach: ficht erhalten, es murbe aber jest auch auf ihrem Beis tritt beftanden; eben fo murben bie Bifchofe von Coftan; nud Augeburg gemahnt. Um meiften widerftrebte Die Craichgauische Ritterschaft 225), weghalb ber Rais fer noch ein besonderes Strafmandat erließ, 11. Dec. 1488. Un ber Donau maren hauptfachlich Schwies rigfeiten megen ber Spannung mit B. Georg von Bapern und megen ber Rehbe Ludwigs von Sabe: berg, ber vom Raifer (fcon 2. Jan. 1488) in bie Acht gethan mar. Der Bergog wollte Defterreich bie Ginlbfung ber Marggravichaft Burgau nicht bewillis gen, und verbot den Infagen, dem Bunde beizutre:

<sup>223)</sup> Ulm 3. B. 60 Pferbe und 600 ju Fuß. Eflingen 16 Pf. und 170 3. F. Reutlingen 12 Pf. 120 3. F. u. f. w.

<sup>224)</sup> Unter 5 Pferben foll ein tauglicher mit einem Spieß fenn, die andern von guten, gerusteten Anechten mit harnisch. Den Stadten wird besonders aufgegeben, die tauglichften und geubtesten Fußtnechte, die sie haben konnten, zu ftellen, barunter etliche mit langen Spießen, die andern mit Buchsen.

<sup>\$25)</sup> Act. Acad. Theod. Palat. V. 473. sq.

## II. Buchs II. Abth. V. Absch. XI. Rap. 291

ten, worüber der Kaiser eine besondere Abmahnung an ihn erließ 236). Der Bund selbst verwendete sich zuerst schriftlich bei dem Herzog, und da man aus seiner Antwort gar wohl sah, wie wenig Freude er an dem Bunde hatte, so unternahm Grav Sberhard von Wirtemberg mit Grav Hug personlich mit ihm zu unterhandeln, weßhalb ein Bundestag zu Urach, dann zu Stuttgart gehalten wurde \*).

Auf dem letztern wurde auch der Beitritt der zuruckgebliebenen Stande betrieben (Sept. 1488), so daß mit dem Schlusse des Jahres mit den obenz genannten Stadten auch Augsburg, ungeachtet der erhaltenen kaiserl. Lossprechung, (3. Dec.) und mit Anfang des nächsten Jahres die Craichgauische Ritzterschaft (22. Jan. 1489), bald darauf Marggrav Christoph von Baden und der Bischof von Augsburg (12. April) die Beibriefe gaben.

Der Bund hatte nun in der That vergleichunges weise mit den bisherigen Bundniffen eine ansehnliche Macht. Bon Pralaten und der Ritterschaft gahlte man zusammen 579 einzelne Mitglieder 227). Bon den Stadten 26. Bon Furstenlandern 3 und das bischofliche Gebiet von Augsburg 228). Nach bem

<sup>226)</sup> Datt, l. c. p. 268.

<sup>\*)</sup> Auf diesem mußte Ludwig von Emershoven ben Standen des Raifere friedliche und gut gemeinte Abfichten auseinander fegen.

<sup>227)</sup> Nach einem Verzeichniß des Weingart. Archive, das wohl zu boch ift. G. den letten Abschnitt.

<sup>228)</sup> Lehteres war zu 160 zu Rof und 1000 ju Fuß ans geschlagen. Bon dem Bischof von Costanz, bessen Beis tritt auch verlangt wurde, schweigen die Alten.

obigen Anschlag waren (mit Einschluß von Baben 2c.) immer bei 15,000 Mann auf den Beinen, die leicht auf das doppelte und weiter vermehrt werden konnten. Das Feldzeichen für das gesammte Bundesvolk war (die dikerreichische Farbe) rothes Kreuz im weissen Feld. Alle edlen Mitglieder trugen St. Georgs Schild, und das war auch die Hauptsahne.

# Ausdehnung bes Bundes außerhalb Schwaben.

Che noch ber Bund im Rreis von Schwaben gang vollzählig mar, gebot ber Raifer auch ben Marggraven Friedrich und Sigmund von Branden: burg (23. Jun. und 16. Jul. 1488), mit ihren franfifchen Landen barein gu treten, ohne 3meifel in Rudficht auf herzog Georg von Bavern, mit mel: dem diefe Fürften auch in Spannnng maren. Reichsftadt Rurnberg erhielt ebenfalls Befehl, als Nachbarin fich anguschließen (11. Dec. 1488), wurde aber auf ihre Bitte wieder freigefprochen ") (10. Rebr. Im Grund mar icon bie Aufnahme bes Etich landes eine Ausnahme vom erften Plan; boch hatte fie ihre Rechtfertigung in ber Berbindung mit ben Borlanden. Satte aber ber Raifer die Marggraven von Brandenburg verlangt, fo begehrte nun auch der Rurfurft von Maing, und nach ibm ber bon Trier, aufgenommen gu merden. Diefes wollte ber Raifer anfanglich nicht genehmigen, weil,

<sup>\*)</sup> Ungeachtet die schwab. Stadte den Raifer bitten lieffen, es der Stadt nicht nachzulaffen. Abschied zu Smund auf Invocavit 1489.

wie er fagte, mehr Berruttung, als Gutes fur ben Bund zu beforgen fene. Diefer Grund ift fo allgemein ausgesprochen, bag man eher eine Abneigung gegen bie Berfon bes Ergfanglere barin fuchen muß. weil biefer im Namen ber Reicheversammlung immer von Rammergericht und andern nothwendigen Unords nungen fprach, menn ber Raifer Bulfe verlangte. Die Bundesftande aber maren um fo geneigter, ben Ergfangler unter fich aufgunehmen, ba er nicht nur unter ben erften mar, Die ju bem Lanbfriedensmert gethan hatten, fondern auch durch feinen Beitritt bem Gangen mehr Unfeben, und gegenüber von bem Rais fer nothigenfalls auch Bermittlung gewähren tonnte. Alls der Raifer von den Diederlanden gurudtam, fonnte er nicht umbin, von Eflingen aus ihm ben Beitritt ju geftatten (Dec. 1488). Die Aufnahme erfolgte im nachften Monath (31. Jan. 1489). Nachs ber auch die des Rurfurften von Trier. Wie zu ben fdmåb. Rittergefellichaften auch die Lowengefells ichaft in Bayern Die Aufnahme gefult, um ihre Reichbunmittelbarteit gegen die Bergoge von Bayern ju behaupten, wird im folgenden gezeigt merben.

Auf diese Art erhielt der Bund bereits eine über seine erste Bestimmung gehende Ausdehnung. Er mar nicht mehr blos Landfriedende Bereinigung für einen besondern Kreis, sondern der Anfang einer Reich de association, wie sie spåter, besonders in den franzosischen Kriegen, vorkommt. Der Raiser hatte nicht nur die sammtlichen, bieber so oft widereinander aufzgetretenen, Stände in dem ganzen Bezirk von Schwasben unter seiner Leitung, sondern er durfte auch, da der Bund auf zwei Seiten sich tiefer ins Reich ers

### Geschichte von Schwaben.

294

ftredte, um fo eher Sulfe gegen Frankreich und ble Niederlande hoffen, wie anfänglich gegen Bayern.

### 3) Die erften Berrichtungen bes Bunbes.

Die Lenkung einer so verschiedenartigen, zum Theil gezwungenen Zusammensetzung, wie der schwäs bische Bund, war nicht so leicht, wie es sich der Kalfer vorgestellt haben mochte, schon wegen der mächtigern Mitglieder, die nicht in allem seine Unsicht theileten, und schon bei der Aufnahme nähere Berabredungen unter sich trafen; dann auch wegen der kleinern Stände, die sich durch ihre Berbindung stärker fühlzten, und nun auch zu ihrem Bortheil davon Gebrauch machen wollten.

#### Gegen herzog Georg von Bayern.

Da die ersten Berhandlungen wenig gefruchtet hatten, und deutlich zu sehen war, daß der Herzog nur Zeit geminnen und auch den Kaiser auf seine Seite bringen wollte, so wurden die Bundesstände ungeduldig und machten Anstalt, die Waffen zu erzgreifen \*). Der Kaiser aber, der nach seiner Rudstehr nach Insbruck sich auf gutliche Unterhandlungen

\*) Es wurden beschalb auch vertraute Unterhandlungen mit Erzherzog Sigmund gepflogen zusolge Bundesschlusses, Estingen 22. Nov. 1488. Da der Erzherzog den Fürsten von Bavern eine merkliche Summe Belbes schuldig seve, so sollte ers behalten und nicht geben, das ware besser, als wenn ers geben, und dennoch (gemeinschaftlich) mit dem Bund gegen sie kriesgen sollte.

einzulassen geneigt war, fand sich durch die raschen Madregeln des Bundes gehindert. Er hob die Acht gegen Ludwig von Habsberg auf, und befahl, die eingenommenen Schlösser und Guter zurückzugeben. (17. Febr. 1489.) Es wurde ein Tag zu Hall gezsetzt, auf welchem die sammtlichen Streitigkeiten mit H. Georg beigelegt werden sollten. Aber die Bundessstände, besonders Brandenburg, wollten lieber loszschlagen 229). Der Herzog wandte sich deswegen an den Kaiser, und dieser gebot nun bei Strase der Acht, still zu stehen und nichts mit der That fürzunehmen, da die Vergleichsvorschläge mehr dem Bund, als dem Herzog zum Vortheil gesetzt seven (11. Aug. 1489)\*).

Auf dieses Mandat versammelten sich die Bundesglieder zu Eßlingen, und schloßen, nach naherer Ermagung ihrer Lage, einen Bertrag unter sich folgens
den Inhalts: da diejenigen, welche lieber Zertrens
nung denn Einigkeit sehen wollten, bei kaiserl. Maj.
etliche Mandate erlangt hatten, welche dem Bund
zuwider sehen und zur Zertrennung desselben dienen
konnten, was aber mit ihrer aller freiem Willen nicht
fenn solle; wie sie denn auch hoffen, daß der Raiser
und der rom. Konig ihrer Zulage gemäß sie schirmen

<sup>229) &</sup>quot;Brandenburg fen fein Wammes gang heiß," wurde von dem Tag zu hall berichtet. — In Schwaben durfte sich tein baverischer Diener in des herzoge Farbe feben lassen. Merkle, Augsb. Chronik, beim 3. 1490.

<sup>\*)</sup> Borber hatten die Berbundeten dem Kaiser vorstellen laffen: da der Herzog die Sache nur in die Lange zies ben wolle, so solle ers ihm abschlagen, "damit der Unsglimpf nit auf uns wache." Werbung auf dem Lag zu Gmund beschlossen 1489.

werben; so haben sie, damit ihr Zusammenthun besto stattlicher und fruchtbarer vollzogen werde, sich auf diesen Tag einander bei guten Worten und Treuen, an eines rechten geschwornen Sides Statt verheißen, die Zeit, auf welche das Zusammenthun geschehen seit, auf welche das Zusammenthun geschehen seve, ganz unzertrennt beieinander zu bleis ben, und wenn irgend ein Mandat wider dieses ihr Zusammenthun ausgehen wurde, so solle doch keiner darnach thun, sondern solches an die Hauptleute ges langen lassen, und was diese beschließen, dem sollen alle nachkommen; denen, welche auf irgend eine Weise beschwehrt wurden, sollen alle Hilfe thun, als ob es ihre eigene Sache ware (22. May 1489).

So hatten sich die Sachen schon in Jahresfrist gestaltet, daß der Raiser und die Bundesstände im Widerspruch mit ihrem früheren Benehmen erscheinen. Der Raiser sing bereits an, die kaum geschaffene Macht zu fürchten; die Bundesstände aber, zuerst mit Zwang und Drang dazu gebracht, waren nun entschlossen, zusammenzuhalten, auch wenn es der Raiser nicht mehr haben wollte.

Indessen wurde auf dem Tag zu hall ein Absichied gemacht (14. April), zufolge dessen die Streistigkeiten auf einem andern Tag zu Dinkelsbuhl (10. Jun.) vertragen werden sollten. Dieß geschah nun zwar in der hauptsache, für die übrigen Gegenstände aber, welche näherer Untersuchung bedurften, wursden Bischof Wilhelm von Nichtadt, und Grav Ebershard von Wirtemberg zu Commissarien ernanut \*).

<sup>\*)</sup> Rad Merile, Augeb. Chronit, murbe in der Sache swifden Rodenburg und Sabeberg auch ju Augeburg

## II. Buchs II. Abth. V. Abschn. XI. Kap. 297

Un biesen beiben handlungen nahm ber rom. Ronig Theil, ber indessen auch aus den Niederlans ben heraufgekommen war. Der Raiser hatte bereits einen Reichstag nach Frankfurt ausgeschrieben, um hulfe für ihn gegen Frankreich und für sich selbst gegen Ungarn zu erhalten. Darum war beiden sehr daran gelegen, zwischen dem Bund und Banern Ruhe zu erhalten.

#### Gegen Franfreich und die Riederlander.

In der Berufung zum Reichstag fagt der Kaisfer (9. May 1488): die Erblande, zum teutschen Reich gehörig, Pforte und Schild gegen Frankreich und Ungarn, wurden von diesen beiden Machten angefochten, um die romische Krone, welche durch die Mannlichkeit der teutschen Nation an das teutsche Reich gebracht worden, von demfelben zu bringen. Da nun der Kaiser und sein Sohn, der rom. Konig, nicht mehr allein Widerstand leisten konnten, so sollsten die Reichsstände deshalb das weitere berathen.

Auf ben Bortrag Beite von Wolkenstein bei Ers
bffnung des Reichstags (7. Jul.), erklarten ans
fanglich die drei Stande, daß es dem teutschen Reich
schwehr fallen murde, fich in diese auswärtigen Rriege

viel getagt. "Wenn ber Abt auf das Nathhaus gieng, so hatte er allemal einen Panzer an, und einen langen Degen unter seinem Rock, und war ein stolzer, freudiger Minich (Monch) bazu." Es waren bei ihm Grav Hug von Werdenberg, Grav Wolfg. von Oetingen, und die von Ulm und Augsburg thaten ihm Beiftand in den Rechten, der Bischof von Aichstädt saß an R. Friedrichs Statt.

verwickeln zu lassen, zumal man bei ben bisherigen Leistungen keinen Nutzen für das Reich gefunden. Die Forderung von 40,000 Mann auf ein halbes Jahr zum Krieg in Desterreich und Flandern wurde sogleich auf 24,000 herabgesetzt und 6,000 Mann zur eilenden Hülfe; nachher aber wieder auf 32,000 erzhoht, und von den zwei höheren Collegien ein Ansschlag gemacht, wobei den Reichsstädten miteinander 920 zu Pferd und 1898 zu Fuß aufgelegt wurden, neben dem, daß die 26 schwäbischen Bundesstädte 300 zu Roß und 600 zu Fuß zu stellen hatten.

Da kamen nia wieder die alten Klagen und Besschwerden. Die schwäbischen Städte hatten sich schon vorher (21. Juni) auf einem Tag zu Biberach vereinigt, drei ehrbare Botschaften auf den Reichstag zu senden; diese sollten, wenn von einiger Hulfe die Rede seyn wurde, sich merken lassen, die Bunz desverwandten Städte wollten solche leisten, wie es von Alters herkommen sene; wenn man aber die Städte auschlagen wollte, so sollten sie sich keineszwegs einlassen, sondern auf diesem Besehl bestehen. Diesem gemäs verweigerten sie nun wiederhohlt, mit den übrigen Reichsstädten, den obigen Anschlag anz zunehmen.

Da außer ben 6,000 Mann eilender Sulfe fir bie Niederlande noch andere 6,000 für Desterreich in Antrag gebracht wurden, welche die Aurfürsten und Fürsten nur unter der Bedingung des Landfriedens und Kammergerichts annehmen wollten, so giengen die schwäbischen Bundesstädte von i andern Reichsestädten darin ab, daß sie vorläusig ihre Zustimmung gaben (23. Juli 1489), während jene erst einen

II. Buchs II. Abth. V. Absch. XI. Kap. 299

besondern Stadtetag zu Speier barüber halten wollsten (16. Det.).

Doch murbe überhaupt auf biefer Sulfe meniger beharrt, als auf ber fur bie Dieberlande. Siergu batte ber rom. Ronig bereits 2,000 Mann in Dber= teutschland geworben. Dun wurde bas nabere Un= finnen dabin gerichtet (23. Jul.), daß die Reiche= ftande fofort ben Gold fur jene 2,000 Mann auf amei Monathe übernehmen, die übrigen 4,000 Mann aber wirklich ftellen follten, wobei ben Standen ble Bahl gelaffen murbe, nach ben zwei Monathen ib= ren Untheil an bem Gold weiter zu bezahlen, oder ebenfalls Mannichaft bafur ju geben. murbe bann ein Unichlag gemacht und ben Bundes: ftabten mitgetheilt. Diefe tamen aber, wie die ans bern Reicheftabte, auf den Befchluß gurud (Eglin= gen 19. Mug.): Da ber Unichlag hinterrude ber Stabte, wider ihr altes herkommen, gemacht fene, fo fonnten fie nicht barein eingehen. Dagegen woll= ten fie dem rom. Ronig aus freiem Billen 50 ju Rog und 200 ju guß, guter, auseriefener, ge= fchickter und ruftiger Gefellen unter einem Saupt= mann, und wenigstens die Reifigen in Giner Karbe 230) fdiden. Nachher aber beschloßen fie boch burch Mehrheit (8. Gept.), wenn der rom. Ronig an je= ner Bahl fein Genuge haben follte, fo mare ber gange Unichlag nach bem Frankfurter Abicbied zu ftellen. Ihr Untheil an bem Gold ber 2,000 guffnechte mit

<sup>230) &</sup>quot;Roth mit braunen und weißen Stricen, ichlecht auf der gerechten Seite burchnieder, ungefährlich 2 gins ger breit."

1016 fl. wurde indeffen von Ulm, ben andern Stadsten ,, zu Ehren und Gefallen," vorgefchoffen.

Wiewohl schon mahrend dieser Berhandlungen Friede mit Frankreich geschlossen wurde (22. Juli 1489), so kam doch die teutsche Hulfe noch zu rechter Zeit, um auch mit den Niederlandern einen ehrenvollen Frieden zu machen (1. Oct.). Sobald aber die Nachricht herauf gelangte, wollten die Bundede verwandten auch ihre Leute wieder zuruck haben 231). Allein man bestand darauf, daß sie auf ein Jahr verwilligt sehen, und Maximilian gieng endlich nur in so fern ab, um auf einer andern Seite mehr zu erhalten.

# Gegen Ungarn gur Biedereroberung Defterreiche.

Es waren nun (seit 1. Jun. 1485) 4 Jahre verstoffen, daß Desterreich mit Steiermark, Karnthen und Krain in der Gewalt des Konigs Matthias von Ungarn war. Endlich begab sich K. Friedrich III., nachdem er sich bisher im Reich und bei seinem Betz ter Sigmund aufgehalten, wieder nach Linz und ber rief auch seinen Sohn dahin, um mit K. Matthias (Aug. 1489) eine Zusammenkunft zu halten. Dies ser war bereit, Desterreich zu raumen für die Summe von 70,000 st. Das war aber dem alten Kaiser gar zu vieles Geld. Er zersiel darüber selbst mit seinem

<sup>231) 5.</sup> Marg 1490 mifrath Grav Eberhard ben Stabten, auf biefem Berlangen zu besteben: man murbe bas in Undant stellen, mas bisher mit so großen Kosten gescheben sepe.

Sohn, ber es für schmählich hielt, die Erblande länger in fremder hand zu lassen. Allein Friedrich gab nicht nach. Bei den schwachen Gesundheits= umständen des R. Matthias wollte der hochbetagte Raiser erst seinen Tod abwarten. Diese hoffnung gieng nun wirklich nach einiger Zeit in Erfüllung, allein damit war man noch nicht am Ziele 232).

Bahrend bem fuchte fich bas Raiferhaus bes Bundes zu verfichern. Diefer mar noch immer in brobender Stellung gegen S. Georg von Bapern, ber unter Scheinbarer Nachgiebigfeit Die Gachen blos hinzuhalten fuchte, ba ber Entscheid gu Dintelebuhl gar nicht zu feiner Bufriedenheit ausgefallen mar. Er ließ den Raifer Bilfe gegen Ungarn hoffen. Go: gleich gab diefer neue Abmahnunge: Mandate (18. Man 1490). Die Stadte namentlich follten den Saupts leuten des Bundes feine Bulfe gegen S. Georg bemeifen, denn fie fepen bem Raifer Behorfam fchul= Dia, ale ihrem rechten herrn. Diefe Mandate murben wiederhohlt (4. Man) und dabei beutlicher ges fagt, baß S. Georg bem Saufe Defterreich wiber Ungarn Bulfe thun murbe; fo lange er alfo in dies fem Dienft mare, follen feine Lande und Leute nicht mit Rrieg überzogen werden; ber Raifer mußte fonft glauben, daß fie ben Bund, ber bem beil. Reich gu Kried und ju Gut angefangen worden, jur Berrut= tung migbrauchen murben, wenn fie ben angeordnes ten Bertragshandlungen nicht nachfommen wollten.

Allein die Bundesverwandten glaubten im Ges gentheil, in diefen Mandaten die Bertrennung ihres Bundes zu finden, ba die Glieder aufgefordert murs

<sup>232)</sup> Saberlin, a. a. D. G. 512 - 521.

ben, ben Sanptleuten nicht mehr Gehorsam zu leissten. Sie wiederhohlten beshalb auf einem Tag zu Um (14. May 1490) die Zusage, die sie das vorige Jahr zu Eslingen einander gegeben und beschworen hatten. Zugleich machten sie einen Anschlag, auf den Fall, daß ein Heerzug vorgenommen werden sollte, zu 2,340 Pferden und 18,000 zu Fuß, nebst 800 Wagen\*). Die Mandate wurden, wo sie von kais. Boten angeschlagen worden, in der Nacht wies der abgenommen.

Doch bes Raifers Absicht gieng vielmehr dahin, von dem Bunde, wie von Bapern, Hulfe gegen Unsgarn zu erhalten. Da indessen K. Matthias mit Tod abgegangen war (6. Apr. 1490), so erließ er an alle Reichöstände Mandate, mit aller ihrer Mannsschaft und Kriegegeräthe unverzüglich nach Linz aufzubrechen, wo der rom. König und andere Reichestürsten und Städte auch senn würden, um das Konigreich Ungarn einzunehmen, damit nicht der Zurkoder ein anderer Tyrann, der Christenheit zum Nachetheil zuvorkomme.

Der rom. Konig begab sich aber jett selbst nach Ulm, und ließ sich vorerst mit den sammtlichen Lanzben des Erzherzogs Sigmund, welche dieser an ihn abgetreten hatte, laut des Landtags : Abschieds zu Insbruck in den schwäbischen Bund aufnehmen (5. Man 1490), mit der Bersicherung, ein guter Bundszgenosse sein zu wollen. Darauf verlangte er vom Bund, so lange nicht gegen Bayern zu Feld zu ziezhen, bis er noch einmal mit dem Kaiser gesprochen

<sup>\*)</sup> Daran traf es bie vom Abel und ben Stadten 800 3. Pf. und 7,000 3. F.

haben murde; fur fich felbft aber brachte er bas 2In: finnen vor, ihm auf drei Monathe 1,000 Reifige gu berfolden, um gu bem Ronigreiche Ungarn und gu bem entwehrten gande Defterreich zu fommen; bas mit er folches gegen ben Raifer und bie gurften von Bapern rubmen tonnte. Dabei verfprach er, bem Bund gu Gut bas Bolt in ben Dieberlanden gurudt ju fordern und felbft fur den nicht geftellten Reft gu quittiren, auch bei bem Raifer baran gu fenn ; baß bie Sandhabung ber Mandate, Sulfe nach Defter= reich zu ichicken, gegen ben Bund 3 Monathe lang ftill fteben folle. Die Bundesverwandten glaubten nun, aus Beforgniß fur ben Bund, Diefe Rorderung nicht abichlagen gu burfen, befchlogen jedoch, fatt ber Reifigen, 8000 fl. ju geben. Bon Diefen murs den 4,500 fl. auf die Furften und Berren, die ubri= gen 3,500 fl. aber auf die Gratte umgelegt. Diefe mochten wohl den Unichlag nach Berhaltnif ziemlich ftart finden; allein es wurde ihnen zu verfteben ges geben, daß fie bagegen der Roften in den Dieders landen, mo fie fich ohnehin, nach bes rom. Ronigs Meußerung, faumig bewiesen hatten, erledigt mur= ben; fie follten baber nur bas. Gelb eilig fchicken, weil es bei dem rom. Ronig feinen Auffchub leide.

Nach diesen Beschlussen, bei welchen Maximilian sich mit den meisten Bundesgliedern befreundet hatte, eilte er auf der Donau nach Desterreich. Mit h. Albrecht von Bayern hatte er auch Unterhandlungen angeknupft, daß er ihm hulfe zusagte. Nur Regenseburg wollte dieser nicht wieder zum Reich zuruckgesben. Maximilian stieg deswegen auch nicht bei der Stadt aus, sondern ließ bei der Durchfarth unter der Donaubrucke von seinem Trompeter das bekannte

Ried blafen: En, bu armer Judas, was haft bu gesthan! — Bu bem nachgekommenen schwäbischen und baierischen Kriegsvolk machte er ein Aufgebot in Desterreich, und vertrieb damit nicht nur die ungarisschen Besatungen, sondern machte auch einen siegereichen Ginfall in Ungarn selbst.

In derselben Zeit, da Maximilian zu Ulm war, hatten sich die ungarischen Magnaten zur Königswahl versammelt, die Mehrheit entschied aber sur K. Uladislaus von Bohmen, doch hatte Maximilian Hoffnung, während dieser abwesend war, mit Hulfe der unzufriedenen Magnaten sich zu behaupten. Als lein mitten in seinen Fortschritten entstand Meuterei unter dem Kriegsvolk; besonders fand Maximilian Ursache, sich bei dem schwäb. Bund über die obers ländischen Fußtnechte zu beklagen (20. Oct. 1490), daß sie in Ungarn übel gehaust hätten, und dann heimgelossen senen, weßhalb man die, so ohne Pos liten kämen, zur Strafe ziehen sollte.

Dieß und der Geldmangel, der auch den rom. Ronig druckte, veranlaßte den Raifer, die bisher stillgestandene Reichehulfe wieder in Bewegung zu bringen, und aufs neue Mandate ausgehen zu lassen, keinen Rrieg im Reich vorzunehmen, damit der Rrieg gegen Ungarn fortgesetzt werden konne.

Dieß galt wieder dem ichmabischen Bund, ber eben jest mit Bayern in neue Spannung, mit Speier aber in offene Fehde gerieth.

Gegen Bayern wegen ber Lowengefellichaft.

Die Gefellichaft mit dem Lowen, fruher auch in Schwaben und in den Rheinlanden weithin auss

# 11. Buche 11. Abth. V. Abschn. XI. Kap. 305

gebreitet 133), hatte fich naher jufammengezogen, vielleicht neu gestaltet in Bayern, in ber Dberpfala und bor bem Bohmer=Bald 34), mahrend Ct. Ges orgen: Schild fich uber gang Dberfcmaben quedebnte. In diefer Zeit traten die Bergoge Bolfgang und Christoph von ber Munchner Linie, von ihrem Bruber Albrecht gebrudt, auch in Diefen Ritterverein und murden beffen Mitgefellen. Die Gefellichaft felbft fah fein anderes Mittel, ihre Reichsunmit. telbarfeit gegen die Landesherren, von wele den fie fich beschwehrt fublte, gu erhalten, ale in bem fdmabifden Bund, und fuchte baher um Aufnahme an. Die Gache wurde mehrfältig in Ermas gung gezogen; bie Meinungen waren anfanglich getheilt, auch bei ben Stadten; boch entschied bie Mehrheit fur ben Untrag. Man fab in biefer Bers. einigung jugleich eine Berftartung bes Bunbes gegen Bapern 235). Bon bem Tag zu Eflingen (1. Nov. 1490) wurden zwei Abgeordnete nach Mirnberg gefcbicft, um ben bereits entworfenen Beibrief gur Bollziehung zu bringen 236). Die Bedingungen mas

<sup>233)</sup> Datt, l. c. p. 44.

<sup>234)</sup> Wilh. Befferer von Ulm nennt fie in einem Schreit ben: die Gefellschaft vom Lowen vor dem Bebeiner Wald gelegen. Bei Datt, I. o. p. 509. aq. heißt sie in der Ueberschrift: die Gefellschaft am Walde.

<sup>235)</sup> Wiewohl einige Stande zuerft bagegen waren, Ulm fich barin nach Wirtemberg richten wollte, fo meinten boch die Nitterschaft und der Stadte hauptleute und Rathe, die Verbindung anzunehmen, auch wenn einige Fürsten nicht wollten.

<sup>236)</sup> Er ift vom 15. Sept. datirt, und wurde am 30. Nov. 1490 gestegelt.

Rheinfahrt benütt hatten; über dlese, daß sie den Berkauf des Raubs zugegeben. Sofort beschloß der Bund, gegen beide zu Feld zu ziehen. Grav Ebershard ließ sich zum Feldhauptmann wählen, und machte in seinem Lande ein starkes Aufgebot, um seinen Diener, der sich jene Feindschaft eigentlich durch den Eintritt in seinen Dienst zugezogen, zu rächen. Der Bundeszug wurde auf 1690 zu Pferd und 9,000 zu Kuß angeschlagen. Steelschelm war in den ersten Reihen.

Bei der Annaherung des heeres ergriff der Bisschof den Weg gutlicher Bergleichung. Die Stadt betheuerte ihre Unschuld, und erbot sich zum Recht. Beides wurde angenommen. Mit jenem schloßen die Bundesstände einen Vergleich zu Eßlingen (5. Nov. 1490), wornach er sich bequemte, dem Bund Absbitte zu thun, den Eitelschelm zu entschädigen und für die Kriegskosten eine Summe von 2000 fl. zu erlegen. Gegen die Stadt hatte der Bund den Schluß gefaßt, ihre Gute nicht mehr zu vergleiten (i. Nov.). Nachher wurde ein Rechtstag gehalten, wodurch die Sache beigelegt wurde 138).

Das Bundesheer wurde nach dem Vertrag mit dem Bischof entlassen. Aber nun entstand mehrfache Spannung mit Pfalz. Eitelschelm, obgleich entsschädigt, wollte immer noch nicht in Rube senn. Er beschuldigte ben pfälzischen Marschall Hanns von Trott (vom Trade) in einem bffentlich angeschlagenen Lied zu Wildbad und Heidelberg, daß er ihm den Brand zugerichtet (1492) und nahm nachber noch Diether von Neyburg, pfälzischen Diener, ge-

<sup>238)</sup> Die weitern Aften fehlen.

fangen. Auch die Fürsten selbst, Kurfürst Philipp und Grav Sberhard, führten Klagen gegeneinander; jener, daß man zu Berunehrung seines Schirms geshandelt (den in seinem Schutz stehenden Bischof bestriegt) und daß Eberhard der Pfalz Feinde, den Schelm von Bergen und Ulrich von Flehingen, in seinem Dienst habe. Dieser dagegen, daß der Kursfürst, zufolge des zwischen ihnen bestehenden Bundenisses, keine Hulfe gegen den Lindenschmid geleistet, da man von Brettheim aus den Raub hatte verbins dern können. Diese Spannung dauerte auch unter den folgenden Begebenheiten fort.

Gegen S. Albrecht von Bayern wegen Regensburg.

Ueber vier Jahre bestanden schon die Frrungen zwischen dem Bund und Bavern. Da der rom. Ronig voraussah, daß er unter diesen Umständen sich keine weitere Hilse gegen Ungarn oder Frankreich versprechen konne, so wollte er sich auf dem Reichstag zu Nürnberg, der dieser Hulfe wegen angesagt war (April 1491), keine Mühe dauern lassen, die Sachen beizulegen.

Die sammtlichen Pfalzgraven und Derzoge von Bapern kamen aber ichon worber zu Rurnberg zus sammen, um sich wegen ihrer Mageregeln gegen ben Bund, befondere wegen ber Ritterschaft, zu untersreben. Bei biefen geheimen Berhandlungen befürchteten die Bundesstände schon, die Fürsten mochten ben Kaifer auf ihre Seite bringen. Auf dem Reichstage felbst zeigte sich eine solche feindselige Stimmung, das Wilhelm Besserer nach Ulm berichtete, es bedürfe

ber Gnabe Gottes, um ju Rrieben gu tommen. Wir: temberg und Pfalz fenen fcharf in Schriften aneinander; bie Lowengesellschaft fene ben Bergogen von Bayern ein Dorn im Auge, boch halte fie feft an bem Banb.

Um gu feinem 3wede gu tommen, forberte ber rom. Ronig vorerft ben Marggraven Friedrich von Brandenburg und Bergog Georg von Bayern gu fich, und ließ in ihren Angelegenheiten eine Gigung balfen. Alls aber jener neben diefem niebergefest merden follte, gieng ber fettere fogleich bavon; und ber rom, Ronig mußte ben übrigen Theil bes Tages mit ben Furften im Schiefgraben vertreiben.

"Maximilian verlangte Reichshulfe gegen Ungarn und Frankreich mit 6,000 gu Pferd und 12,000 gu Ruß. Der Untrag wurde aber ju bickenmalen abgefcblagen, ungeachtet er ben Furften eben fo oft feine Bergleichsvorschlage wiederhohlt hatte. Dabei ber= wahrten fich die anwesenden Reichoftande ausbride lich , ber Raifer tonne biefe Reichshulfe nicht befehle: weise, als eine foulbige Sache, verlangen, fonbern nur ale freiwilligen Dienft. Es wurde die Wahl gestellt, wer Beld ober Bolf geben wolle. Alber die abrigen Stande, die nicht gefommen, jum Theil auch nicht berufen maren, wollten fich ju gar nichts verbindlich machen. Die Bergoge von Bagern fchles ben im Unwillen vom Reichstag, und traten gleich barauf mit Pfalg und Nurnberg in Ginung (17. Jun. 1. Jul. 1491).

Muf eben biefe Beit gab ber rom. Ronig feine Ginwilligung gur Aufnahme ber Lowengefellichaft in ben Bund, woranf auch die Bestätigung bes Raifers erfolate.

## II. Buchs II. Abrh. V. Abschn. XI. Rap. 311

Nachbem bie Bergoge von Bayern bon Murns berg abgeschieden maren, famen die Bundesftanbe gu Rofenburg gufammen und erfannten, baff man ben flagenden Partheien einmal Gulfe gu thun fculs Dia fene, und da die Widerparthei in Macht und Bermogen ftebe, fo fepe nothwendig, im Bund fich bermagen gu ruften und zu ftarten, bag man in bas Reld gieben tonne, und feinen Ueberfall befurchten burfe. Bu biefem Ende murbe ber lette Unichlag babin abgeanbert, bag man bie Reifigen um etwas vermehren, die ju Ruß aber vermindern molle, mobei je fur 3 Fußinechte 1 gu Rog gerechnet murbe \*). Gemeiner Sauptmann bes Abels mar Grav Sug von Werbenberg, bei ben Stadten Wilhelm Befferer. oberfter Feldhauptmann Grav Cherhard von Birtems berg. Diefer erließ fogleich nach feiner Ermablung ein Ausschreiben, daß man lauter tuchtige und moblbemaffnete Leute in Bereitschaft halten folle.

Auch dem alten Kaiser wurde die Sache zu lange: Er ließlein Gericht halten über den Ungeshorsam der Stadt Regensburg. Dieses erkannte die Acht (27. Sept. 1491), und der Kaiser gab den Herzogen Wolfgang und Christoph von Bayern und den Hauptleuten des schwäb. Bundes Befehl, sie zu vollziehen (1. Oct.). Durch diese Anstalten wurde Herzog Georg zuerst auf friedliche Gesinnungen gesbracht. Er besprach sich mit Herzog Albrecht, dem es zunächst galt, worauf beide mit dem rom. Konig

261.45

<sup>\*)</sup> Im Ganzen wurden statt 1000 Fußinechte 330 Pferde mehr aufgelegt, baran übernahmen bie Stadte burch Bermittlung Grav Eberhards von B. die Salfte im Berhaltniß jum Abel.

aufammentrafen, um burch feine Rurbitte ben Raifer mieber . gu befanftigen. Maximilian übernahm bie Bermittlung gern, aber ber Raifer mar nicht mehr auf andere Gefinnungen ju bringen: "ber Stolg bes Rurften von Bapern muffe gedemuthigt werben." Der Rrieg war alfo unvermeidlich. Miemand aber fab ben Musbruch ungerner, als Maximilian, weil ibm viel großere Dinge am Bergen lagen. Geine Eroberungen in Ungarn waren indeffen wieder verloren gegangen. Da er fo fchnell feine weitere Uns terftugung hoffen tounte, fo mußte er fich entschliefs fen, mit R. Uladielaus zu Pregburg Friede gu ma-Diefer fiel nach ben Umftanden noch ziemlich gunftig aus. Außer bem ungeftorten Befit Defferreich; nebft 100,000 fl. fur bie Rriegefoften, erhielt-Maximilian tie Unwartschaft auf Die ungaris fche Rrone nach R. Ulabislaus unbeerbtem Abfterben und bereits bas Recht, ben Titel zu fuhren (7. Mov. 1491 ) Uber faft zur namlichen Beit (Dec. 1401) raubte ihm Ronig Rarl VIII. von Franfreich feine Braut , bie Erbin von Bretagne , und hob bas Cheversprechen mit feiner Tochter Margaretha auf. Ein fo fchnbder Sandel forberte Rache. Alfo bot Marimilian alles auf, um ben Rrieg mit Bayern balbridglichft beigulegen.

Den Winter über wurde zu Augsburg unterhandelt. Zugleich aber ruftete fich ber Bund mit allem Ernft, und hielt beswegen einen Tag zu Urach (24. Febr. 1492). Nachher kamen bie Feldherren zu Ulm zusammen, wo die weiteren Rriegsanstalten verabschies bet wurden (28. Marz). Der Raifer wollte die Sache dem schwäb. Bund nicht allein auszusechten überlassen, er bot das ganze Reich auf, so daß ein

## II. Buchs II. Abth. V. Abschn. XI. Kap. 313

Theil jenfeite bes Meins Frankreich beobachten, bie Dieffeitigen Stande aber unter Marggrav Friedrich von Brandenburg fich init dem fchmab. Bund vereis nigen follten. Bufolge bes Befchluffes gu Ulm fams melten fich bie Bolfer gwifden Mugeburg und Dos naumbrd. Der Bund gab 1400 gu Pferd und ro,000 gu Ruß, und noch 506 leichter Renterei jum Bors poftenfrieg. Grav Gberhard fand fich zwar burch eine fcwehre Rrantheit verhindert, felbft gu Feld gu gieben, bas Gange aber murbe burch ihn betrieben und geleitet, bag auch ein weiterer Binbestag gu Ulm (Upril 1492) teinen andern Befchluß zu faffen mußte, als bag ber Bug gefchehen folle, wie es gu Urach vorgenommen worden. Auch die Aufforderungen an die entferntern Mitftanbe murden in feinem Damen erlaffen. Den Dberbefehl ibergab er bem Graven Sug von Werbenberg.

Mls S. Albricht von Bayern biefe Unftalten wahrnahm, wollte er bie fchwab. Stande vom Rrieg abmahnen. Augeburg fah fich in Berlegenheit; einen fo machtigen Nachbar wollte bie Stadt nicht gern beleidigen; aber fie fonnte nicht mehr gurud. Durch ihre Lage mar fie jum Rriegofchauplat, wie ju ben Friedens = Unterhandlungen, bestimmt. 5. Albrecht gablte noch auf Sulfe ber befreundeten ober verbuns beten Furften; aber ber machtigfte unter ihnen, S. Georg, ichrieb ihm ab, benn er hatte fich jest mit bem Raifer ausgefohnt, und bie Marggravichaft Burgau gegen ben Pfandidilling gurudgegeben. Dun fiel bie gange Laft bes Rriegs auf ihn allein, und Die Bundesmacht rudte vorwarts (Unf. May 1492), nachbem fie fich mit ben übrigen Reichenbltern vereinigt hatte. Da eben Landsberg angegriffen werden

follte, fam ber rom. Ronig ine Lager, und begebrte nur noch zwei Tage Stillftand. Darauf nahm er ben Graven Sug und Bilhelm Befferer, Die beiden Sauptleute bes Bunbes, mit fich nach Mugeburg, wohin auch S. Georg fam, um in eigenem und S. Albrechts Ramen mit bem Raifer und ben fchmab. Standen über ben Frieden zu unterhandeln. Die 2 Tage verfloffen, bas Bundesvolt wollte angreifen. Da erfchien ber faif. Fistal Reffel und verkundigte ben gludlich erlangten Friedensschluß. Es murben drei besondere Briefe errichtet, aus welchen folgende Dunfte unfere Gefdichte berühren. Im erften gibt S. Albrecht bie Stadt Regensburg wieder ju bes Reichs Sanden; ebeir fo gibt er die Berfchreibungen Ergherzog Sigmunds in Abficht feiner gande und Leute gurud, und verfpricht feinen Bafallen und Unterthanen, welche in ben ichwabischen Bund getreten find, vollige Umneftie und Bieberverleihung ihrer aufgefagten Leben. 2Bas ber Lowengefellichaft, fo wie ben Bergogen Bolfgang und Chriftoph, feinen Brudern, an Schloffern und Gutern abgenommen worben, wird gleichfalls jurudgeftellt. Die übrigen Unspruche werden burch Commiffarien nebft ben Bun= beshauptleuten innerhalb 6 Bochen vertragen (25. May 1492). Im britten Brief - ber zweite betrifft Die nabern Berhaltniffe Regensburgs \*) - werden Die icon por Errichtung bes Bundes entftandenen Grrungen mit ben ichmabifden Stanben (großten=

<sup>\* \*)</sup> Unterwerfung ber Stadt Regensburg unter Bayern, 1486 bis 1492. in Sagers jurib. Mag. fur bie b. Reichsftabte, VI. 278. wo gezeigt wird, bag es bem Raifer nicht fowohl um Regensburg, als um Demu: thigung S. Albrechte ju thun gemefen fepe.

theils Territorial : Streitigfeiten) nach bem Dintels: bubler Enticheid vollends ausgeglichen (4. Jun.). Namentlich foll bie Uebung bes Landgerichts gu Marftetten; fo wie ber forftlichen und gleitlichen Reichte gegen unmittelbare Reicheunterthanen und Eingefeffene bes Landes zu-Schwaben eingestellt wers ben, bis bie Commiffarien burch genugfame Rundfcaft vernommen haben werden, wie welt und über wen bas Landgericht ju richten habe, und mas Forft oder (freie) Purfd fene? Den Graven bon Detin= gen werden ihre Schloffer Defingen, Ballerftein, Allerheim ic. und alles, mas Grav Ludwig hinter= laffen hat, wieder eingegeben; bas Raufgelb, bas Die Grabin Margaretha erhalten hat, muß wieber guruderftattet werden. Die Bormundichaft und Erbs Dienftbarfeit, welche S. Georg über Grav Joachim angenommen hat, foll ab fenn. Auf Balbern bleibt ben Graven von Detingen der Biedertauf nach S. George Abgang. Dagegen foll Grav Joachim bem 5. Georg mit 16 Pferben bienen, ben Raifer, Brans benburg und den Bund ausgenommen. Das Rauf= geld um Rird berg nimmt S. Georg ebenfalls gu= rud und lagt die Guter bem Graven Philipp folgen. Das Schlof Eller bach nebft Bugebor tritt Bergog Georg bem rom. Ronig gegen Erfat bes Raufgeldes ab. "Die Bergubung Ulmifder Raufleute zwischen Giengen und Langenau bleibt auf fich beruhen. Des Geleits von Ulm nach Memmingen hat fich ber Ber= jog, ale einer Deuerung zu entschlagen 239). . Bis biefe Artifel verglichen murben, fam ber rom. Ronig wieder in bas Lager, hielt Beerfchau

1 9 8 8 . 7 . 3 6 . 6 . 7 9

<sup>239)</sup> Datt, I. c. p. 257. sq., ...

und ließ bann bas Rriegsbolt von Raufringen gurud nach Augeburg und bort auseinander gebente ....

Dieß ift nun in furger Beit bas zweitemal, baß ber ichmabifche Bund fich eim Relbe gezeigt hat; bas erstemal auf eigene Rauft, bas zweitemal auch nach bem Bunfc bes Raifers. Beidemal aber murde ber Rrieg nur gedroht, um befto eher Frieden gu erhal: ten, fur die fleinern Stande besonders von wichtie gem Erfolg. Abel und Stadte im bfilichen Schwas ben und im Craichgau murben gegen die Unterwer: fung unter Pfalg und Bapern gefichert. Der reiche Bergog Georg, ber theils burch Rauferwerbungen, theils burch Ausbehnung feiner richterlichen und lan-Desherrlichen Gewalt einen betrachtlichen Theil von Schwaben mit Bavern zu vereinigen im Begriff mar, murde in feine Grangen gurudgewiefen. Bergog 21: brecht aber begehrte, jest auch in ben Bund aufge: nommen gu werden 240). # fe

## Gegen Frankreich.

Des Schwabischen Bundes Kriegeruftung hat, besonders unter der Leitung Grav Eberhards von Birtemberg, im Berhaltnig ju ber damaligen Rriege: manier merfliche Fortidritte geniacht. Stabte, die fruher das befte, jest bas ichlechtefte Bugwolf hatten, mußten fich mehr angreifen 241).

<sup>=13 240)-23.</sup> Jul. 1492 wird ju tilm barüber unterhandelt. 7. Mug. berichtet Grav Sug nach Ulm, aus ber bapris iften Ginungewerde blegmal , und wie gu hoffen , aud 

<sup>241)</sup> Auf bem Tag ju Eflingen, 8. Jan. 1492, werden die Stadte erinnert, ba ber Abel mit feinem felbe Leib

## 11. Buche 11. Abth. V. Abfchn. XI. Rap. 317

Als Maximilian bas Bundesheer bei Angeburg fah, fprach er, er wollte eine Gravichaft barum geben, wenn er diefes heer sammt feinem Geschutz an ber Granze von Frankreich hatte.

In diefer Abficht wurde fofort nach bem bageris fchen Relogug ein Bundebtag nach Ulm und ein Reichstag nach Met ausgeschrieben. Maximilian aber begab fich indeffen nach Coftang, um auch bie Schweizer zu geminnen. Da ihm aber ber Ronia von Franfreich guborgefommen mar; fo fonnte er mit allen feinen Bemuhungen nicht weiter erhalten; als baß die ariftocratifden Cantone ftrenge Neutralitat aufagten, die aber von ihrem friege : und beuteluftis gen Bolf nicht gehalten murde 242). Bu Ulm eroff= nete Beit von Wolfenftein ben Bundesverwandten ausführlich die groben Beleidigungen bes Ronigs von Frankreich gegen bas Raiferhaus, und forderte fie auf, mit Rath und That zu helfen, bag die Gache geracht und gestraft werde. Die brei Stande bezeuge ten einstimmig ihr Leidwejen über biefen Borfall: Die Pralaten, Graven und herren festen bin: ju: fie hoffen, Gott der Allmachtige werde ben bofen Sandel nicht ungestraft laffen; ba fie bisher in bes Raifers und rom. Konigs Rriegen und Deerzugem Leib und Gut bargefest, fo mochten fie freilich mun=

(gegen Bapern) ziehen werde, fo follten fie fich auch mit frommen, redlichen, tapfern und wohlgenieteten Leuten ruften.

<sup>242)</sup> Die Lander, oder die democratischen Cantone drohten im Gegentheil, den ofter. Schwarzwald anzugreisen. Fortsez. der Gesch. schweiz. Sidgenossenschaft von R. Glug-Blogheim, S. 50.

fchen, diegmal verschont zu bleiben, boch wollten fie, weil der Sandel fo bofe fene, nach Bermogen Gulfe thun. Der (niedere) Adel fugte bei, fie fenen als freie Schwaben nie eigentlich angeschlagen wors ben, hatten aber beffenungeachtet immer gutwillige Sulfe gethan, und wollten auch diegmal nach bem Bertommen fich halten. Die Stable wollten Die Sache - wie gewöhnlich - hinter fich bringen. Lets teres befahl ber taif. Abgeordnete mit Ernft gu thun, Damit fie bestimmte Untwort geben tonnten. Dach Diefem befprachen fich die Stande noch untereinander felbft. Da man mit Rug nicht abfteben tonne, und auf bes rom. Ronigs Begehren etwas thun muffe, fo hielten fie fur gut und bem Bunde loblich, ihre Bulfe gufammenguthun unter Ginem hauptmann und in Giner Karbe 243). Auf einem Tag gu Mordlingen (1. Mug. 1492) befchloßen die Stadte ihrerfeite, nachdem fie vorher mancherlei Entschuldigungen megen ihres gefuntenen Sandels und Gewerbe vorgebracht, 100 gu Rog und 300 gu guß gu geben. Der rom. Ronig ließ fie burch Jacob von Bodmann, feinen Sauptmann, wiffen, daß fie ftatt der letteren noch weitere 100 gu Rog geben follten, ba die Dralaten, Graven und herren auch 200 Reifige ftellten, moburch bann die Bahl verdoppelt murbe. MUein fie blieben bei ihrem erften Befchlug und fandten Reis fige und Rugvolt, jene unter Bilbelm von Pappen= beim, biefe unter Rraft von Ulm. Da fie aber Dach= richt erhielten, daß das Mehrtheil ber Reichsftande

<sup>243)</sup> Die Stadte wollten Augeburg gu Gefallen die Farbe wählen, in welcher ihr Sauptmann, Wilhelm Mars fcall von Pappenheim, reuten wurde.

## II. Buchs II. Abth. V. Abschn. XI. Kap. 819

und fonderlich die andern Bundesverwandten noch mit ihrer Sulfe zurudhielten \*), so ließen fie den rom. Konig bitten, ihre Reisigen und Fusvolk auch wieder heimziehen zu lassen, weil sie für sich allein doch nicht zulänglich waren (12. Oct. 1492).

Indessen wurde der ausgeschriebene Reichstag (nicht zu Metz, sondern) zu Coblenz gehalten, und da der entworfene kleine und große Anschlag zu hoch geschienen, zum Behuf desselben ein neues Mittel auf 1 Jahr lang vorgeschlagen, nämlich von den Unterthanen auf jede Feuerstätte, auf dem Land ist. in der Stadt 1 fl. zu erheben, bei den Prälaten, Graven, herren bis zu den Fürsten für ihre Person die Auslage von 10 bis 200 fl. zu steigern (15. Oct. 1492). Das weitere sollte auf einem andern Reichstag zu Frankfurt verhandelt werden (13. Dec.).

Ueber diese Autrage beschloß der Bundestag zu Ulm (:0. Nov.), es sollten die sammtlichen Bunz desverwandten auf nachsten Monath daselbst zusammenkommen, und sich einer einhelligen Antwort vereisnigen, da ihnen der Abschied zu schwehr dunke. Die Bundesstädte fanden besonders Ursache, sich zu beschwehren, daß ihr Anschlag von 4,320 fl. hintensnach auf 5,440 fl. erhöht worden war 244). Da ins

<sup>\*) 6.</sup> Oct. 1492 berichtete Wilhelm von Pappenheim aus Erier, daß er bei dem rom. König noch niemand in Sulfe sehe noch hore, denn allein die ehrbaren Städte, dem Bunde verwandt. Er war deghalb felbft nicht gesneigt, langer zu bleiben.

<sup>244)</sup> Darüber gab Jacob von Bodmann folgende Erlausterung; die Stabte follten den Ueberschuß der 1120 ff. mit ihrer erften ju Coblenz angesesten Anzahl von 180

deffen ein allgemeiner Tag der Reichsftadte zu Speier gehalten wurde (30. Nov.), so beschickten sie solchen auch, und kamen mit ihnen überein, wie sie sich perhalten wollten, wenn sie wieder von den Berathungen der hohern Reichscollegien wurden ausgesschlossen werden. Vorher schon hatte der allgemeine Städtetag sich vorgenommen, deshalb das widrige Hintersichbringen abzuthun.

Auf bem ausgeschriebenen Bunbestag gu Ulm verfaßten die Stande eine Inftruction fur ihre Abgeordneten ju bem Frankfurter Reichstag folgenben Inhalte: "Im Lande ju Schwaben haben bie Saden die Geftalt, bag bie armen Leute und Unters thanen mit Gulten und Binfen gegen ihre Berrichaften fo boch verpflichtet fenen, daß in ihrem Bermb: gen nicht ftebe, eine fernere Schazung ober Beld fic auflegen zu laffen. Gin Theil fene barüber befonbers gefreit, und überhaupt fene im Lande Schmaben Die Gewohnheit, daß in der Berrichaften und Dbrigfei: ten Gewalt nicht ftebe, fie weiter über ihre gewohn: liche Binfe, Renten, Steuern zc. ju beschwehren; wenn man dieg auch thun wollte, fo murden fie fic widerfegen und bei andern Rudhalt fuchen." (16. Dec. 1402).

Acht Tage vor diefem Abschied mar ben Bundes: städten burch Jacob von Bodmann angesagt worden, daß Wilhelm von Pappenheim mit dem Städtevolk von dem rom. Konig in den Niederlanden weggeritten

Neisigen 1 Monath nach Martini abverbienen; nachher follten sie dieselben noch 1 Monath auf des rom. Konigs Kosten bleiben laffen und nicht aus dem Lager absordern. Muller, R. T. Theatr. III. 176.

# II. Buchs II. Abth. V. Absch. XI. Rap. 321

fene und fich nicht langer habe aufhalten laffen "). Da bieß bem rom. Konig verächtlich mare, so bes gehre er, sie wieder zu schicken. Auf hintersichbrins gen angenommen.

Der Reichstag ju Frankfurt tam nicht ju Stand. Da ber Ronig von England abfiel, (einseitigen Fries ben ichlog,) und Maximilian wenig hoffnung batte. vom Reich beffer unterftugt gu merben, fo blieb ibm nichts anders ubrig, als fich ebenfalls auf Unters handlungen einzulaffen, wobei jedoch die Rrieges ruftungen mit moglichfter Unftrengung fortgefett wers ben follten (3an. 1493). Er begab fich ju diefem Ende nach Brundrut, und wollte noch einen Reiches tag ju Colmar halten, wogu er auch Abgeordnete bom Bund verlangte. Diefer aber traf Die Berabs redung ju Ulm : bie rom. fon. Daj. in aller Unterthanigfeit burch Abgeordnete gu bitten, ihnen fo gnas big ju fenn und mit ihrer Untwort Gedulb gu haben, bis andere Reichsftande Untwort geben murben. bann wollten fie fich auch nach Bermogen finden laffen, bag er mit ihnen gufrieben fenn merbe.

Grav hug veranlaßte dann wieder einen Mahs nungstag zu Ulm, weil vom Raiser und rom. Konig etwas auf der Bahn seye, das allen noch beschwehrs licher seyn wurde (10. Febr. 1493). Es kam ein neues strenges Mandat (vom 11. Febr.) an das Reich, dem rom. Konig auf sein Erfordern mit aller Macht zu hulfe zu ziehen, um solch Uebel, Schande und Laster, so der König von Frankreich an Dester.

<sup>\*)</sup> Fur feine geleisteten Dienste erhielt er von ben Stade ten 8 vergolbete Becher. Augeb. Chron. p. Mielic.

Gefd, v. Schwaben. II. B. U. Abth. Schluf.

reich und gemeiner teutscher Nation begangen, ju ftrafen.

Auf biefes Mandat, und in besonderer Ermagung, daß, wenn der Konig von Frankreich auf Burgund und Elsaß einen Angriff machen wurde, der Bund nicht entstehen konnte, dem rom. Konig als Bundesverwandten Sulfe zu thun, wurde für gut gehalten (28. Febr.), daß alle Bundesstände sich über eine Hulfe vereinigen sollten. Der Anschlag wurde auf 400 zu Roß und 1600 zu Fuß gemacht \*).

Die Stadte wollten ihre zwei Abgeordneten nach Collmar zugleich mit den Mirtembergischen schieden, jedoch mit Befehl, sich in nichts weiter einzulassen und das gehörte wieder hintersichzubringen. Sie brachten zurud, wegen Abfall des Königs von Engsland seve ber Reichstag zu Frankfurt eingestellt wors den; es werden aber in kurzer Zeit Mandate an alle Stande des Reichs, besonders an die Bundesglieder ausgehen, und man hoffe, daß sie den rom. Ronig, als Bundesverwandten, nicht verlassen wurden. Auf bieses fam der Bundestag überein (23. Marz), die Sache zu erwarten, und wenn Mandate kamen, nichts einzelnes fürzinehinen, sondern nach den ges meinschaftlichen Beschlussen der Hauptleute zu handeln.

Sierbei blieben die Sachen. Der Unschlag tam nicht mehr ins Wert, benn es wurde indessen zu Collmar ein Stillstand mit Frankreich eingeleitet,

<sup>\*)</sup> Wirtemberg 129 3. M. 525 3. F. Bischof von Augsburg 29 3. N. 125 3. F. Pralaten, Graven 2c. 103 3. R. 425 3. F. Stabte 129 3. N. 525 3. F. (Bei den Reisigen fehlen 10 3u 400 wahrscheinlich durch Schreibfehler.)

## II. Buchs II. Abth. V. Abschn. XI. Kap., 323

auf welchen ber Friede zu Senlis folgte (23. May 1493). Nach demselben wurde Margarethe ihrem Bater zuruckgegeben und zugleich die von K. Karl, als Vormund des jungen Erzherzogs Philipp, eingesnommenen Gravschaften.

Bei bem gangen Rrieg hatten bie Bundesstädte in ber That allein Sulfe gegeben. Sie wollten es fast bereuen, weil ihnen viele Nachreben im Reich entstanden waren, baß sie nicht mehr Aufsehen auf bie andern Stande gehabt, sondern diesen vorgegrifs fen hatten.

# Innere Beschwerben und Unruhen. Rempten.

Go viel ber Bund ichon in feinen erften Sabren mit auswartigen Sandeln gu thun hatte, fo vielfale tia wurde er auch burch einheimische Angelegenheiten in Unfpruch genommen, um theils Bunbesglieber gegeneinander, theils herrichaften und Unterthanen im Frieden ju erhalten und Bergewaltigungen abzus wenden. Gine Menge von Rlagen biefer Urt finb por bem Bunbesgericht, burch Mustrag und Bermitts lung, in Gute ober nach Recht entschieden worden. von welchen jedoch die wenigsten noch geschichtlichen Werth haben. Bedeutender find die Befchwerden . welche mehrere Stande über die Ausdehnung ber Randvogtei Schmaben und bes faif. Landgerichtes führten, feitdem Diefelbe von Defterreich eingelost war. Die Reichestadt Bangen, welche vor Errich. tung bes fcmab. Bunbes bie Freien auf ber Leuts firder Beide auf 15 Jahre in Schut genommen, war bariber mit bem Landwogt, Grav Sanns von

Sonnenberg, zuerst in Frrungen, bann in wirkliche Feindseligkeiten gerathen, welche erft spat burch Ginsschreitung bes Bundes beigelegt werden konnten. Bon innern Unruhen bietet bas Stift Rempten ein großeres Beispiel bar.

Schon gur Beit bes Appengeller Rriege (1406) batte bie Bauerichaft im Algau einen Berfuch gemacht, fich gegen Beeintrachtigung ber augrangens ben fandherren ju vereinigen, mar aber burch Bers mittlung der Stadte wieder beruhigt worden. Bur Beit des pfalgifchen Rriegs (1460) veranlagte Ubt Gerwick eine große Bewegung unter anderm burch Bedrudung und Berfolgung eines Beamten gu Legau, Georg Bed von Ifni, ber gegen feine gehaffigen Beguchtigungen nirgende Recht finden fonnte, bis er feine Buflucht gu ben Schweigern nahm, wo 334 fic bereit finden liefen, mit ibm ins Allgau zu gieben. Der Abt ftellte ihnen 1300 Mann unter bem Ritter Balter von Sobenect entgegen; jene aber thaten eis nen fo heftigen Ungriff, baß bes Abts Leute, tros ihrer Uebergabl, gefchlagen und gerfireut wurden; er felbft aber, nachdem er entwichen war, mußte auf einem Rechtstag ju Lindau bem Berfolgten Chrens erflarung und Genugthuung geben, worauf er feine Burde nieberlegte 245).

Nach ihm fam Abt Johannes von Rietheim, zuerst, wie die Chronit sagt, ein Lamm, dann ein Wolf, benn er fing an, seine armen Leute ftreng zu halten, nicht wie der Stiftbrief auswies, auch nicht, wie die Bundesstände in der obigen Erklarung an

<sup>345)</sup> Ausführlicher bei J. Muller, Schweis. Gefc. IV.

ben Reichstag von ihrem Bertommen fagen. forderte von feinen Eigenleuten, Bogt = und Bines leuten weit mehr Dienfte, als fie fculbig maren, besondere Reifftener (Rriegesteuer). Much belegte er Forft:, Jago und Rifdereifrevel mit harten Stra: fen. Da erhob fich bie gange Landschaft gen Leubas, um fich zu vereinigen und zu verabreben, wie fie fich halten wollten. Ihr hauptmann mar haug von Untereriebt, ben fie feiner Bohlrebenheit megen ben Abt Saug naunten. Er hatte offenen Bugang in Die Stadt; auch die Bauern fluchteten ihr Gut babin, und man gab ihnen Speife und Trant, und mas fie bedurften. Rempten, als Reichsftadt, vom Abt unabhangig, war felbft auch mit diefem in Spans nung. Der Ubt aber rief die herren und Stabte bes Bunbes ju Sulfe. Es murbe vielfaltig in ben Sachen gethabigt, Die Bauern begehrten nichte an= beres, als gottliches Recht nach Inhalt bes Stifts Aber fie tonnten es nicht erlangen. Bon Seiten bes Bundes murben (1491) ale Thabiger ges fest Sanns von Fruntfperg gu Mindelheim, Ritter, und Dtt 3wid, Rathofreund von Memmingen. Much bon ben Stadten Ravensburg, Mangen, Rempten, Ifni und Leutfirch murden Botschaften bagu abge= ordnet. Sanne Stobenhaber, Burgermeifter gu Memmingen, war Bortfuhrer des Mote gwifchen ben Bauern und bem Bund. Es murbe eine Zeitlang Rube, aber bie Gache mar noch nicht beigelegt. Die Bauern brachten ihre Rlagen mit ben Freiheitebries fen bor ben Raifer. Es murde ein Zag ju Muge: burg gehalten (Dec. 1491) und bem Abt Bulfe gus gefagt, der feinerfeite auch 150 Mann ftellen wollte. Mordlingen aber meinte, es fepe nicht gut, über

gefessene arme Lente unverhort zu gieben, fons berlich wenn ber Unterthan fich erbiete, ju thun, mas er fculbig fene. Dan follte biefe baber auch boren. Dieg gefchab, und es murbe barüber ein verfiegelter Bertrag aufgerichtet, burch etliche vom Aldel und ben Stadten. Allein bald tam wieder Rlage von bem Abt, baß bie Leute in ihrem Ungeborfam fich aufe neue gufammengethan und in ihren Dorfern verrammelt (verschranft) hatten. Der Bund fandte zweimal zu ben Bauern, um fie gum Gehor: fam ju ermahnen ; fie erwiederten, wenn die Saupt: leute ihr Unliegen boren wollten, fo fenen fie geneigt, fich bem Entscheib ju fugen. Auch bie obern Stabte hatten ben Bunich, baf ein Bunbestag beffhalb ges halten murde. Dieß geschah ju Eflingen ju Unfang bes Sabres 1492, und es fam auch eine Botichaft von ben Bauern. Diefe murbe gehort und bann wies ber ein Bertrag errichtet, in Soffnung, daß fie fic jest zufrieden geben murben. Allein fie wollten auch Diefe Entscheidung nicht annehmen. Dun fanden bie Bundesftande an ber Beit, mit mehr Ernft eingu= fcreiten. In Erwagung, bag es ein bbfer, fchnbber Sandel fene, und daß es aller Dbrigfeit einen mertlichen Schaben bringen marbe, wenn ben Leuten långer jugefeben merbe, murde alebald befchlogen, wenn bie Bauern ben Bertrag nicht annahmen, fo wolle man fie bem Beirn von Rempten von Bunbes wegen gum Behorfam bringen; boch maren vorerft nur die Urheber ju bestrafen; wenn aber auch biefes nicht fruchten follte, fo mußte bann eine gewaltige Sulfe vorgenommen werben. Das Aufgebot murde angefagt. Gin Theil des Bundesvolts follte fich gu Dbergungburg versammeln. Der Abt ließ feine Golb.

## II. Buchs II. Abth. V. Abich. XI. Rap. 327

ner gu Minbelbeim warten. Doch verglengen noch einige Monathe, bis es zum wirklichen Ungriff fam. Nachbem bie Bauern (an Michaelis = Albend 1492) überfallen und gefdrect waren, fo bag mehr als 200 iber ben Bobenfee in die Schweiz gogen \*), murbe endlich burch bie beiben Bundeshauptleute. Ulrich. Grav von Montfort : Tettnang, und Wilhelm Beffes rer, mit Beiftand ber Bundebrathe, in Gegenwart beiber Theile folgende gutliche Thabigung ju Stand gebracht: Das Bundniß ber armen Leute ift ab; fie bleiben dem Abt gehorfam, wie fie ihm gefchworen, und reichen jahrlich, mas fie fculdig find, bis fie por bem Bund mit Recht ausführen, baß fie bas eine ober bas andere nicht fculdig feven. Die Rla= gen des Abts gegen die armen Leute follen vor bem Bunbesgericht burgerlich, nicht peinlich, gur rechts lichen Erfenntnif gebracht werden; eben fo, mas ble armen Leute zu flagen haben, wenn es nicht gutlich ausgetragen werben fann. Gie follen wieber rubig in ihre Baufer geben; Die Entlaufenen follen Rrift gur Rudfehr haben; bie Gefangenen longegeben mers ben. Wer nicht gurudfehrt, bat feinen Theil an Diefem Bertrag (14. Dct. 1492).

So wurde endlich Ruhe geschaft, aber ber Reim bes Aufstandes hat sich erhalten bis zum Bauerns frieg, ber in diesen Gegenden seinen Anfang nahm (1524).

<sup>\*)</sup> Etliche murben gefangen und verbrannt. Mielichs Augeb. Chron. Daß Bundedvölfer bem Abt geholfen, erfieht man noch aus einer fpatern Koffenrechnung der Ritterschaft an der Donau.

Geift der Bundesverfassung. Beitere Anordnungen.

Micht sowohl, weil geiftliche Mitglieder babei waren, fonbern nach feiner gangen Grundlage und Richtung ift ber Bund unter St. Georgen Schilb burch Religion geheiligt. Wir finden bas icon bei ben Rittergefellichaften "), ja von ben alteften Beiten ber ift ber bffentliche Friede ein Gottess friede. Die Schliefung bes Bundes und ber Gin: tritt neuer Mitglieder geschah mit feierlichem Gid= fdwur. Bei allen folchen Unlaffen, wie bei ber jahrlichen Bahl ber Sauptleute und Rathe, fobann bei jedem Rriegezug murden Meffen gehalten und bffentliche Gebete angeordnet, "bag ber Allmachtige bem Bund und feinen Bugemandten Gieg, Glud und Beil verleihen wolle." Bor bem baierifchen Rrieg murbe verordnet, daß fo lang ber Aufruhr und Feld: gug mabre, im gangen Bund mochentlich ein Creuge gang gehalten werben folle.

Mit der Berbesserung der Sitten waren die Bundestage nicht selten beschäftigt. Die Mitglieder forderten einander mehrmals auf, das Gottes- laftern, Bolltrinken und Zubringen abzustelz len. Auf dem Bundestag zu Eflingen (30. Aug. 1492) wurde ein eigener Abschied deswegen gefast. Fürstenrathe und Diener, welche dieser Laster kundsbar überführt würden, sollten ihres Amtes entsetzt und auch von keinem andern im Bund angenommen werden. Wer vom Adel in einer Turnergesellschaft

<sup>\*)</sup> Die Mitglieder machten fic unter anderm verbindlich, fir ben, ber mit Lod abgienge, Meffen lefen gu laffen.

ber 4 Lanbe stehe, foll wegen biefer Laster baraus entfernt werben. Da man wegen ber Burger in ben Stabten und ber gemeinen Personen (auf bem Lanbe) tein gleichsbrmiges Gesetz machen tonne, so solle es jedem Stand überlassen bleiben, die Uebertreter nach eines jeden Landes herkommen und Gelegenheit zu strafen.

Wie R. Friedrich III. einen Reichsabschied gab gegen die überhand genommenen Weinverfälschuns gen sie), so hielt es auch der Bund nicht außer seis nem Bereich, ahnliche Policeigesetz aufzustellen, z. B. gegen das Schlachten allzujunger, nicht 3 Wochen alter Kälber. Bei bevorstehendem Krieg oder Theurung wurde die Ausfuhr beschränkt. Nur durch den Bund konnte unter so verschiedenen, größern und kleinern, Ständen eine gewisse Uebereinstimmung in gemeinsamen Anstalten herbeigeführt werden.

Bundesverfassung selbst gehort die nahere Bestimmung eines ordentlichen Austragsgerichts sowohl zwischen einzelnen Bundesgliedern, als zwischen den der Ständen besselben. Nach der Anleitung des Bundesbriefs wurde auf dem ebengedachten Tag zu Eflingen nach mehreren Berathschlagungen beschlosen, daß von jeder Parthei, Fürsten, Abel und Städten, je 3 weise und verständige Männer zu diessem Gericht verordnet werden sollten. Diese Neun mußten ihrer besondern Berpflichtungen entlassen wers den und dann insgemein schwbren, gleiche Richter dem einen, wie dem andern, zu sepn; und von ihnen

<sup>246)</sup> Saberlin, a. a. D. VII. 409.

follten alle Gebrechen und Spanne rechtlich entschies ben werden.

### , Berhaltniß zu ben Gibgenoffen.

Die Bundesverwandten ließen den Bunfch, bie Gibgenoffen berzuzubringen, eber laut werden, als ber Raifer, ber bamit noch guruckhielt, ba erft megen Erneuerung bes ofterr. Erbvereins unterhandelt murbe (1487) \*). Die Seeftabte waren anfanglich gar nicht gesonnen, ohne die Gidgenoffen in den Bund gu treten, besonders beriefen fich Bangen und Bu: dorn auf ihr Burgerrecht mit Burich und St. Gals len. Es murbe baber ichon vor Abichluß bes Bunbes auf einem Tag ju Reutlingen (25. Dct. 1487) bie Abrede getroffen, bon beiden Partheien, Abel und Stabten, Abgeordnete an die Gidgenoffen gu ichicken, um zu erfahren, wie man bei und neben ihnen figen folle? Bon Seiten ber Stadte erhielt Ueberlingen Auftrag, in ben Gachen gu handeln (Man 1488). Bu Ende des Jahres murbe vom gan: gen Bund eine ftattliche Botichaft auf die Tagfagung ju Burich gefchickt, um bas nabere ju erforfchen. Die Gidgenoffen erklarten : fie fenen bes Bundes Merbung und Sandlung nicht berichtet gemefen, wollten es aber an ihre Freunde bringen und auf ben nachften Tag ju Burich Untwort bringen. Diefe war - hoflich ablehnend 247). Es erhielt fich außer.

<sup>\*)</sup> Füßli, Waldmann, G. 95.

<sup>247) &</sup>quot;Die Geschäfte laffen ihnen vor der Sand nicht gu, über diesen Schritt einen Entschluß zu faffen." Muller, Schweiz. Gesch. V. 530. Sehr treffend bezeichnet

## II. Buchs II. Abth. V. Abschn. XI. Kap. 331

lich noch eine Zeitlang freundliches Benehmen. Bei bem Aufstand ber Buricher Landschaft gegen bie Stadt wurden auch vom ichmabifden Bund Botichafter gur Thabigung geschickt. Im Bertrauen auf ben Buris der Burgermeifter Baldmann, ber von Maximis lian gewonnen mar, murbe bann noch ein gemein= fcaftlicher Berfnch von ihm und vom Bund gemacht, Die Gidgenoffen heruber zu bringen (1491) 248). Aber mehr und mehr ermachte ein gang entgegens gefetter Beift; berfelbe, ben wir oben im Schweiger= Die Ritterfchaft besonders burch ben frieg gefeben. Bund neues Gelbstvertrauen fühlend, erlaubte fic triumphirenden Spott, ber ichon in den erften Sah= ren Rechtshandel veranlagte 249). Bald barauf fans ben die Gidgenoffen fur gut, die niedere Bereinigung wieber zu meden; fie traten mit ben Bifchofen von Bafel und Strafburg, mit diefen beiben Stabten und mit Colmar und Schletstadt auf 15 Jahre in Bundniß; weil die Rede gienge, man wolle burch

er ben Unterschied des schweizerischen und bes schwäbi= fchen Bundes, G. 528. "es war der Unterschied einer aus Liebe — und einer vom Vater gebotenen Ghe."

- 248) Auf bem Tag zu Sall (vor bem baver. Krieg) bes schloßen die Stände, Wilhelm von Neuned und Sanns Schad von Biberach zu den Eidgenoffen reuten zu laffen, wo sie nach Rath Hanns Jacobs von Bodmann (in ofter. Dienst) arbeiten sollten.
- 249) Auch über die Stadt Rordlingen waren die Eidgenofsen ungehalten, weil ihr hauptmann auf dem niederl. Feldzug der Zuricher Botschaft gesagt haben follte: "fie wollen den Schweizern ben Auhschwanz im Bufen suchen," was jedoch die Stadt widerlegte.

ben fcmabifchen Bund Beg fuchen, gemeine Gibgenoffen unter bas Joch zu bringen 260).

#### Erftredung bes Bunbes.

Wiewohl ber ichmab. Bund bem Saufe Defters reich nicht in allen Studen, wie es gewunscht murbe, au Willen fenn fonnte ober wollte, fo mar boch ber Raifer mit feiner Schopfung im Gangen fo gufries ben, baß er icon im funften Jahre ber Bereinis gung, nach bem Feldzug gegen Bayern, fich bemos gen fand, aus faiferlicher Machtvollfommenheit ben Bund nach Ablauf ber erften 8 Jahre, auf weitere 3 Jahre zu verlangern nach bem gangen Inhalt ber Bundefartifel und ber barüber erlaffenen Dandate.

Dach bem Rrieden mit Kranfreich beschäftigten fich bie Bundeeverwandten auf mehreren Tagen, um fich über biefe Erftredung miteinander gu verftandis gen. Bu Sall wurde (5. Jun. 1493) eine nabere Ordnung der Uebergriff (bes Raben, Pfanden) und ber Gewehr, worüber Streitigkeiten entstanden maren, errichtet. Begen eben biefer Ungelegenheiten tamen die Stadte noch befonbers zu Ulm gufammen, und erinnerten einander, ba bie Sache nicht mohl Bergug leibe, fich die Roften und Muhe nicht verbriegen zu laffen.

#### R. Friedriche III. Tob. R. Maximilian I.

In biefer Beit ftarb Raifer Friedrich III. im 78ften Jahr feines Alters und im 54ften feiner Reicheregierung (19. August 1493). Sohn einer

250) Burftifen, Bast. Chron. beim Jahr 1495.

## II. Buche II. Abth. V. Absch. XI. Kap. 333

Mutter, welche mit blogen Sanden Sufeifen gers brach, genoß er einer fraftigen Gefundheit, Die nur durch ungunftige Bufalle (Bugabel und Diatfehler) unterbrochen murbe 251). Rein Raifer bat langer regiert, wenige haben eine großere Reihe von widris gen Schidfalen erbulbet, und feiner einen großern Preis feiner Musbauer erhalten , als er. Bie im Grund bei allen, fo maren auch in feiner Regies rung zwei Sauptabfichten, die ihrer Ratur nach oft miteinander in Biberftreit gerathen mußten. Erhebung ber Raifermurbe, bei ihm namentlich bas Befthalten an ben faif. Borrechten, und bie Erhes bung der hausmacht. Benige maren dabei fo gang von Sulfemitteln entbloet, ale er; fein ganges Bild zeigt Unentichloffenheit und Mangel an Thatfraft 252), aber im tiefen hintergrund fteht ein gemiffes, uns überwindliches Festhalen an vorgefaßten Unfichten; feinen feiner Unfpruche hat er aufgegeben, und gu= legt auch, mit Muenahme ber Schweiz, alle behaups tet. Bei bem Mangel an Gulfemitteln, ober ber rechten Urt, fie ju gebrauchen, ließ er rubig die Ums ftande gemahren, bis ber Augenblick eintraf, mo ein entscheibender Schritt gefchehen tonnte. Go hat er Die Erblande mehr als einmal wiedererobert, baun

<sup>251)</sup> Durch die üble Gewohnheit, die Thuren mit dem Fuße aufzustoßen, zog er sich einen Schaben zu, der Ursache war, daß man den Fuß zweimal abnehmen mußte. Er erhohlte sich wieder, aß aber, nach einem Fasttage, Abends so viele Melonen (8), daß eine todt:

Defterr, Pluturch (vom Freih. von Sormapr) 5tes Baubchen, G. 68. ff.

vereinigt, bas burgundifche Erbe feinem Cobn gefis dert, und die Unwartschaft auf die Rronen von Ungarn und Bohmen vorbehalten. Bayern und Pfalz ftanden feindlich gegen ihn. Aber er hat alle feine Gegner überlebt, ohne ihnen nachgegeben gu Die Borforge fur bie Erblande hat allers binge großen Ginfluß auf die Reicheregierung gehabt. boch hat er bewiesen, bag ibm die Raifermurbe mehr galt, ale jene. Wie oft hat er fich bie Reichehulfe verfagen, wie lange Defterreich felbft in Reindese gewalt laffen muffen, blos weil er bei der Errichtung bes Rammergerichts feinen Rechten nichts gegen bie Fürften vergeben wollte. Rur darin hat er von feis ner ftrengen Confequeng nachgelaffen, daß er endlich in ber bochften Roth fich an die Spige der über ben Erblanden fo lange vernachlaffigten, Landfriedensfache gestellt bat, um bier ben Stuppuntt gu finden, ben er' bort verloren hatte, und fomit rudwarts auch bas übrige wieder aufzurichten. Dachdem er fo lange jugefeben, wie die Reichoftande, fich in ben vielen Rebben geschwächt, und jum Theil aufgerieben, mar boch allein ihre Abneigung gegen eine allgemeine Bereinigung nicht geschwächt, fonbern eber gefteigert. Daber mar es feine fleine Arbeit, endlich ben fcmas Diefer foliegt bifden Bund ju Stand ju bringen. nicht unrühmlich feine lange Regierung.

Bieles andere war mit angitlicher Sorgfalt, mit unendlicher Mube im Reich vorbereitet, durchgedacht und versucht. Das Zeitalter war nach allen Theilen reif zu einem bestern Zustand; es lag gewissermaßen schon alles im Keime da; es bedurfte nur einer kraftigen, geschickten Sand, eines Mannes, der seine Zeit verstand. Dieser war R. Maximilian 1., ein

#### II. Buchs II. Abth. V. Abschn. XI. Kap. 335

Fürft von den hellsten Ginsichten, empfänglich für eble und große, Entwurfe, so daß, wenn je, nur bas zu tadeln ift, daß er, im Gegensatz zu seinem Bater, zuviel gewollt hat 253). hier ift zunächst zu zeigen, wie er die Entwurfe seines Baters aufgesaßt und in kurzer Zeit zum Ziele geführt hat.

4) Berhaltniffe des ichwabischen Bundes jum (Bormfer) ewigen Landflieden von 1495. Bortaufige Erftredung bes Bundes.

Als den Standen bas Ableben R. Friedrichs III. Befannt gemacht wurde, befchloßen fie (1. Det. 1493) gu Ulm, eine Botfchaft gu feiner feierlichen Beifeg= gung (,, Befingnif") nach Wien abzuordnen, und zugleich ben rom. Ronig ju bitten, ben Bund bes Landes zu Schwaben fich guabig empfohlen fenn gu laffen; auch follte die Botichaft aufmerten, mas fonft am faffi Sofe vorgehe. Die Stabte ernannten biers gu! ben Burgermeifter Sanne Langenmantel von Augeburg, Ulm fandte fur fich ben alten Burgers meifter Sanns Chinger von Pfaffenhofen, vom Adel fam Bilbelm von Stadion. Alle biefe mit vielen andern Berren und Gefandten in Bien gufammens trafen, war Maximilian mit all' feinem Rriegevolt nach Croatien aufgebrochen, weil die Turfen gleich Berheerung bes Raifers Tod eine große nach bis Laybach angerichtet und eben fo fchnell mit

<sup>253)</sup> Frangofifche Schriftfteller laffen ihm weniger Gerechs tigfeit widerfahren, als teutsche. Unter die, welche ihn allgugunftig foildern, gehort Fr. Schlegel, Borles fungen to. S. 269. ff.

ihrer Beute wieder den Rudzug genommen hatten. Weil nun über diesem Feldzug das Leichenbegangniß aufgeschoben wurde, so giengen die meisten Gesandten wieder zurud; doch erlangte Langenmantel von den kais. Rathen fur die Bundesstädte den Blutbann oder die Freiheit, über das Blut zu richten auf ein Jahr lang (25. Oct. 1493). Die wirtembergischen Gesandten, Grav hug von Werdenberg, und D. Ludwig Vergenhauns, reiften dem rom. Konig nach.

Indessen wurde zu Ulm über die Bundeserstrets tung weiter getagt (Sept. Oct.). Anfänglich zeige ten wenige von den Städten und vom Adel Lust; sie hatten mancherlei Beschwerden wegen des Ausschlags, der Kosten u. s. w. Doch wurden die uns zusriedenen Städte durch die andern dahin gebracht, diese Beschwerden bis nach Erstreckung des Bundes ruhen zu lassen. Darauf gaben sie den Kurfürsten, Fürsten und herren im Bunde die zu hall verlangte Erklärung, daß sie geneigt sepen, den Bund mit ihnen, wie disher, zu halten; eben so auch mit den Prälaten, Graven und dem Abel, wenn auch etliche von diesen nicht mehr darein kommen wollten.

## Beilegung verschiedener 3miftigfeiten.

Bon ben ersten acht Jahren waren jett noch brei übrig; in biesen standen auf jeden Fall noch wichstige Berpflichtungen zu erfüllen wegen mehrfacher Spanne und Irrungen, in und außer bem Bund. Nordlingen, als Grangftadt, hatte immer Unstoße zu leiden \*). Zwischen bem Probst zu Elwangen

<sup>\*)</sup> Mit Detingen waren Jagbftreitigfeiten, wie swifchen Sall und Sobenlobe.

und bem Pfleger ju Cham, Abelmann von Abels mannefelden, mar eine erbitterte gebbe, in welche auch die Stadt hineingezogen murbe. Un mehreren andern Orten borte man Rlagen uber Bugriff und Rauberei. Der geschickte Werkmeifter, Burthard Engelberg, ber von Augeburg nach Ulm berufen wurde, um ben berelichen Munfterthurm, beffen Gine fturg befürchtet murbe, gu unterbauen, murbe unters wegs ausgeraubt (Sept. 1495). In ber Marggrans fchaft Burgau beftanden noch Frrungen, burch ben bfterr. Landwogt veranlagt. Marggrav Sigmund von Brandenburg hatte Befchwerben gegen feinen Bruder, Friedrich, und gegen bie Stadt Murnberg. Bwifden Maing und Pfalz ftand es nahe am offenen Rrieg. Der Bund ruftete und vermittelte jugleich. Heber alle jene Ungelegenheiten wurde ein Zag gu Stuttgart gehalten (26: Jan. 1494). Trier und Colln's machten gu Cobleng einen Bertrag gwifden Maing und Pfalz über einen Theil ber Grrungen; Die übrigen wollte der rom. Ronig vertragen, ber im Reich erwartet murbe. Doch geschahen von beiden Seiten folde Rriegeruftungen, baf ber Bund nicht umbin tonnte, Maing Die vertragemäßige Gulfe gus sufagen. Maximilian erließ gleich bei feiner Uns funft ju Rempten ein Mandat an ben Bund : ba er beiden Theilen geboten habe, fill gu fteben, um bie Sachen gutlich vertragen zu laffen, fo folle auch ber Bund feinem, ber dieg überführe, Beiftand thun, fondern auf ibn, ale rbm. Ronig und ihren rechten Berrn, Auffeben haben; indeffen aber boch geruftet bleiben und bis 8. Jun. vor Speier mit aller Rriegs= macht im Reibe ericeinen, um alebann ben ungehors famen Theil zum Gehorfam zu bringen (9. May 1494).

Den Zag nach diefem Mandat erließ Maximis lian ein zweites, worin er, in Betracht, bag fein Bater bereits ben Bund auf 3. Jahre erftredt habe, auch den Frankfurter Landfrieden auf eben fo viele Sabre weiter ju halten gebietet, damit beide, ber Bund und der Landfriede auf gleiche Beit endigen. Che fie noch bas erftere Mandat erhielten, tamen Die fammtlichen Bundesglieder ju Eflingen gufammen (12. Man), und trafen bie Uebereinfunft, auf einen bestimmten Tag geruftet ju fenn, um auf Erforbern fogleich ausziehen zu tonnen. 2,000 Außtnechte folls ten bem Ergbifchof von Maing auf fein Unrufen uns gefaumt zu Bulfe geschickt werben, und fich gu Smind verfammlen. Dabei murbe ben Bundesftans ben aufgegeben; Borforge gu treffen, baf auch bie Unterthanen geruftet bleiben, bamit, wenn man im Reld liege, im Ruden fein Gingriff ober Beichabis gung geschehe; auch follen die Satzungen in Betreff bes Sturmichlagens und ber Nacheile beffer, als bisher, gehalten merben.

Doch bald kamen friedlichere Nachrichten, zuerst vom Erzbischof (14. Jun.), daß der Pfalzgrav verssprochen habe; still zu stehen, dann vom rom. Konig, (15. Jun.) der angeordnete Heerzug seye nicht mehr notbig, da die Partheien seinen Austrag annehmen wollten. So wurde nun zum drittenmal blos durch die drohende Stellung des Bundes Friede gemacht.

Der ewige Landfriede ju Borme 1495.

Balb barauf ichrieb Marimilian feinen erften Reichstag auf. Nachdem er die Bewaffung ber Erbstaaten gegen die Turfen angeordnet, und barauf

## II. Buchs II. Abth. V. Abfc. XI. Kap. 839

seine zweite Vermahlung mit Blanca Maria; bes Herzogs, Johann Galeazzo, von Mailand Schweskerzogs, Insbruck vollzogen; betrieb er die ebenges bachte Ausschung der Fukken, übergab dann die Niederlande seinem Sohn Philippy und kam von dort herauf nach Worms, um die allgemeinen Reichsanges legenheiten vorzunehmen. Dinge, welche unter seis nem Vater viele Jahre erforderten, sah man schon in seinem ersten Regierungsjahre in vollem Ganges Um gegen die auswärtigen Mächte, in Italien gegen Frankreich, und gegen die Turken mit mehr Nachsdruck auftreten zu können, mußte die vielzährige Verswirrung im Innern einmal von Grund aus gehoben werden

Indeffen hatten fich bie Bundesglieber auf ihre gewöhnliche Utt auf bie etwaigen Untrage besitome Rbnige borbereltet. Die Stabte waren auf einem Zog gu Geiflingen (20. San-1495) übereingetoms men, fich auf dem Reichstag nicht voneinander gu fonbern , bielmehr in allem gemeinschaftlich gu banbeln', und beghalb Langenmantel von Mugbburg und Befferen von Ulmiabznordnen! Auf ben Salt eines Romerzuge wollten fie bem Ronige ju Chren 75 Reis fige geben, boch follten fich die Gefandten von biefer Angahl nichts merten laffen, außer fie murben ause brudlich vom romi Ranig barüber befragt. Da bas Binterfichbringen ben ehrbaren Statten bieber nur Nachtheil gebracht habe, fo wollten fie fich in Diefer Sache bestimmt erklaren. Bingegen was ben Turg fengug und ben Rrieg in Stalien betreffe, fo fene bas ton. Ausschreiben nicht beutlich genug, baber fich bie Stabte nur auf Binterfichbringen einlaffen tonnten. Da aber die beiden Abgeordneten auf bem

Reichstag fabengabag iber gom? Ronig hauptfächlich auf Gulfe gegen Frankreich bringe und baß ju ben Fürftenberathungen niemand ohne volle Gewalt guge: laffen murbe, fo mußten fie folde erft noch einholen 

Gindeffen, erwiederten bie Reicheftande bem rom! Ronig einstimmig und mlebenhohlt giffe fonnten fich unmbglich: ja einer: ansmartigen Sulfe verfteben, bevor nicht Friede, Recht und Ordnung im teutichen Reich ju Stand gebracht mutbe. Diefe 3 Stude murben baber auf bem Reichstage ernftlicher als je, berathen. So oft Die Reichsftande unter dem porigen Raifer biefelben Meclamationen gemacht und fo vieles auch barüber auf ben letten Reichstagen perhandelt morben; fo hatte man boch nichte endliches perfugent fonnen. Dinn aber glengen bie Stanbe ibe rerfeite mit folder Beharrlichfeit au Daximilian imit foldem Gifer zu Wert, bag alle bisherigen Schwies rigfeiten entfeint wurden. Biefe, med fin alf. von

Die boberen Reichseglegien batten bie Solfe nach Stalien ( gegen Rie Rarle VAII) Einfall in Deapel) vorlaufig fcon bewilligt;daberil die Reich es ftabte, nicht blos bie fchmabifchen, blieben fcbleche terbings auf ihrer Beigerung sbis bie obigen Bebing gungen erfullt fenn murben, , bamit eines mit bem andern gebe." Da num bien Befahr in Stalien ims mer bringender murbe : fo nahm ber rom. Ronia bie Landfriebeneformel: ernftlich vor, und fag: bariber zwei volle Tage von Morgens & Uhr: bis Abends au -berfelben , Stunde , ohne auszuruhengs als blos um feine Mahlzeit einzunehmenne fratt.

Das bus erfte Stud, ben Lanbfrieben felbit bes trifft ... fo munbe es leicht gewefen fepit, benfelben auf

Die bieberige Met gu verlangern, wie ber rom. Ronig and bereits gethan. Aber Die Reicheftanbe, befons: dere Poer Ergtangler, wollten feinen be ft andigen! und allgemeinen Friedens und unbedingte Unfhebung alles Rebberechte. Das war ein wefentlich neuer Schritt benn bie bieberigen Land. friedensgefete waren nur bedingte Stillftande auf ge= wiffe Beit und bloge Befchrantung, nicht Aufhebung" des Fehde : ober Fauftrechte, " Hebrigens wurde hiers guidie Formel bes letten gehnfahrigen Randfriedens jum Brund gelegt mit ber gebachren Musbehnung ; das Rapitel von Pfandungen aber ausgelaffen, weil: man fic barüber nicht wereinigen forinte; und bages gen blob beigefügt, bag biefer Artifel niemanden an feiner aufrichtigen Schuldverschreibung nehmen ober geben folle. rife bur uileifeg in die in mit bid

1000, Bell aber, fo fagt Maximilian felbft in feiner Befanntmachung, ein gemeiner Lanbfriebe ohne reba lich; ehrbar und forderlich Reich to fcmerlich im Bes fen beftehen mag , fo mußte zugleich mit bem Landfrieden bas Rammergericht, ober ein hochtes Reichsgericht, wie es langft gewunscht murbe, aufgerichtet werden ; benn wenn bas Tehberecht pber bie Gelbithulfe aufhoren foll, fo muffen Richter fepn, por welchen ber Beschäbigte Recht finden tann: Dieß ift bas zweite Stud ber Berhandlungen, vom Recht. Marimilian hattelfich, feit er zum rom. Ronig ges wablt war, mit biefer Angelegenheit befonders befcaftigt. Die Saupthinderniffe maren : bie Roften und ber Drt bes Gerichts und bie Bahl ber Beifige In diefen Studen wollte ber alte Raifer feiner Dorigteit ober ben fail. Borrechten burchaus nichts vergeben. Dun famen bie Stanbe mit Maximilian

aberein, daß die Roften 4 Sahre lang theils von ben Reichegefällen, theile von bem Sporteln, bann aber bom Raifer allein beftritten werben, bag bas Rams mergericht nicht wie bisher nur am faif. Sof, fons dern an einer gelegenen Mahlftatt gehalten , und bie 16 Beifiger, nicht mehr vom Raffer allein, fonbern von ber Reicheversammlung gewählt werben follten, wodurch diefes hochfte Reichsgericht fich wieder mehr der Korm ber Mustragegerichte naberte. Diefe Mustunft murbe burch ben Rath bes weifen Rurfurs ften, Bertold, von Mains, herbeigeführt, und Maris milians Gerechtigfeiteliebe fam ihm gern entgegen 254). Roch in bemfelben Sabre wurde biefes Rammerges richt zu Krankfurt erbffnet, und außer ben ichon ers nannten fieben Beifigern von ben ichmabifden Stans ben Bernhard Schoferlin aus Eflingen prajens tirt. Bum Rammerrichter aber ernannte Maximilian ben Graven Gitel: Friedrich von Bollern, ber fcon unter feinem Bater in ben angefebenften Memtern fand, und übergab ibm in feierlicher Berfammlung den Richterftab 155).

<sup>254)</sup> Er verlor auch nichts von seiner taif. "Obrigkeit", nut daß seht ein bestimmter Unterschied gemacht wurde, swischen diesem kais. und Reichs Rammergericht, vor welches alle, den öffentlichen Friedendstand betreffenden Angelegenheiten gebracht werden sollten, und dem kais. Sofgericht, por welches die eigentlichen Reservatsalle gehörten, und das bald darauf die Einrichtung als Reichsbofrath erhielt. Säberlin, a. a. D. IX. 59. ff.

<sup>255)</sup> Wie diesen namlichen einfachen Stab von rothem Sols mit fcmargem Sandgriff, Rielas Bogt noch im

Endlich wurden über das dritte Stud, die Drds nung im Reich, oder die handhabung (ber beis ben erstern) des Friedens und des Rechtes, solche Borschläge gemacht, aus welchen, nach den vorübers gehenden Anordnungen einer jahrlichen Bersammlung, dann eines beständigen Reicherathes (Reicheregisments), mit Anfang des XVI. Jahrhunderts die feste Einrichtung der Land friedenstreise hervorsgegangen ift, größtentheils nach der Grundlage, welche schon unter R. Albrecht II. im Wert war.

Und in diefe Unordnungen binein gehort nun eis gentlich ber ich mabifche Bund, ale erganzenber Beftandtheil, ohne welchen bas Gange nach ben ba= maligen Berhaltniffen weder ausgeführt noch gehands babt merben fonnte. Denn wie icon bei ber Errich: tung des gehnjahrigen grantfurter Landfriedens noth= wendig gefunden murde, ben erften Berfuch gur Sandhabung beffelben im Lande ju Schwaben, als bem Raifer unmittelbar unterworfen, mit Errichtung eines eigenen Landfriedensbundes (burch Bereinigung ber bieber-getrennten Stande) ju machen; und wie auch darauf Die beiden Raifer nacheinander ben Bund und den Landfrieden gleichmäßig ju verlangern bes fohlen, bamit beibe miteinander ein gleiches Biel haben : fo mußte jest auch gur handhabung bes bes ftanbigen Lanbfriedens ber Bund felbft auch, ents weder wie ber ichmeizerische, auf ewig geschloffen, oder, ba er eigentlich nur eine theilweise und provis forifche Erneuerung ber urfprunglichen, emigen, Reichsvereinigung mar, wenigstens fo lange erneuert

<sup>3. 1813</sup> im Rammerhaufe gu Beglar gefunden, G., Rhein. Gefchichten 2c. III. 363.

und erftrecht werben, bis bie bestimmtere Unordnung von Landfriedensfreisen im gangen Reich wirtlich erreicht murbe. Biergu mar benn ber ichmabische Bund noch besondere in der hinficht geeignet, daß er ben vielen fleinern Standen, Die er in fich faßte, gegen bie Machtigern einen Schutz verlieb, ben fie im Lands frieden und im Rammergericht allein nicht gefunden haben murben 356).

Es war nur noch ibrig, bie angeordnete Erftret: fung auf brei weitere Sahre mit ben Stanben gum Abichluff zu bringen, mabrend bas Reich gegen biefe Bermilligungen fich nun auch bereitwilliger zeigte, ben Forderungen bes rom. Ronigs in Abnicht auf Die auswärtigen Berhaltniffe zu entsprechen.

#### Die Erftredung bes Bundes.

Schon vor dem Reichstag hatten fich die Stadte auf ber Berfammlung ju Beiflingen fur Die Fortfegung bes Bundes nicht ungeneigt bezeugt; ber Abel aber hatte wegen ber Sterblaufe teine Bufammentunft gehalten. Die Berhandlungen betrafen hauptfachlich bie Beschwerden, welche, wie ichon oben bemerkt worden, erft gehoben werben follten. Ale die Abges ordneten vom Bormfer Reichstag gurudfamen (Mug. 1495), fo murbe junachft, mas bort angebracht,

956) Bergl. Eichhorn, beutsche Staats : und Rechts: geschichte, Ill. G. 113. Es ift feine Ginmenbung gegen biefe Unfict, baf einige von biefen fleinern Stanben, wie wir unten noch feben werben, fo befchrantt maren, Diefe Bortheile nicht einmal einzuseben, ober einseben an wollen.

auch unter ben Bundesverwandten felbft befprochen worden, in Berathung gezogen, namentlich über bie Artifel, welche geandert werben follten. Ronig erließ noch ein Schreiben aus Speier (22. Dov. 1495), worin er fich geneigt bezeugte, über als les, mas noch im Unftand fege, und mas überhaupt aur Aufnahme und Erhaltung bes Bundes gereiche, fich mit ben Mitverwandten gu vereinigen, bamit fein weiterer Bergug erscheine. Bu Ulm erwogen Die Stabte ihre gemeinschaftlichen Bebenflichkeiten (9. Dec.); fie betrafen den rechtlichen Austrag, Die Bes fcmdrung der Appellation, den Uebergriff, die geifts lichen Gerichte, Die Berichreibung ber Rurften, und hauptfachlich die Rriegetoften; in allen diefen Urtis feln munichten fie eine Abanderung bes mitgetheilten Entwurfe. Darauf wurde ein allgemeiner Bunbes: tag zu Eflingen gehalten (26. Jan. 1496). Rurfurft von Maing erinnerte feine Mitverwandten : fie follten ermeffen die forgfaltigen geschwinden Laufe, fo jeto allenthalben im b. Reich vor Mugen fcme= ben, und besonders wie andere machtige Rationen fich erheben, des h. Reichs Stande mit ichwehrer Unfechtung zu beläftigen; wo nicht ernftlicher Bi= berftand bagegen vorgenommen merben follte, fo wurde es bem h. Reich teutscher Nation und am meiften bem Lande Schwaben ju unwiederbringlichem Abbruch und Schaben gereichen 257). Aber Die Stande theilten fich. Gine Ungahl bes Abels und 12 Stadte 258),

<sup>257)</sup> Datt, l. c. p. 324.

<sup>258)</sup> Ulm, Rördlingen, Ueberlingen, Smund, Memminsgen, Biberach, Kempten, Ifni, Leutfirch, Aalen, Giengen und Bopfingen, 14. Marg 1496. Bald barsauf traten Ravensburg und Bangen hinzu.

unter bem Borgange von UIm, erklarten fich bereit, Die Copei ber gemeinen Berfcbreibung anzunehmen: bie übrigen, mit Mugeburg, hielten gurud. fer ben bereits gedachten Bedentlichkeiten hatten fie auch noch biefe, baß fie; ehe fie ben Bund annah: men, porber miffen follten, welche und wie viele ber ans bern Stande ihn annehmen? Da ein großer Theil von Pralaten und Abel bemfelben entfagen wolle, fo wurden befto großere Roften auf fie fallen. minichten fie zu miffen, wenn ber Bund mehreren Rurften zugleich Sulfe thun follte, ob man bann jebem von ihnen jugiehen mußte? Gie bielten beß= wegen Bufammentunfte unter fich, und zeigten Abneigung gegen Ulm, weil bie Stadt (bie von Un= fang febr thatig fur ben Bund gemefen,) ohne meis teres in die Berlangerung eingegangen 259).

Da über diesen Berhandlungen die erste Sjährige Bereinigung (auf 25. Marg 1496) zu Ende gieng, so fand sich Maximilian bewogen, den Termin noch die nachsten Pfingstag zu verlängern, damit die Besschwerden indessen gehoben werden konnten. Bu endslicher Beschließung der dreijährigen Erstreckung wollte er dann selbst einen Tag zu Augsburg halten.

Bu Eflingen hatte man verabschiedet, bag bie, welche bie Erftredung annehmen wollten, mit voller

259) Befferer von Ulm bemerkt, die Beschwerben ber Stabte feven meistens vom Reid eingegeben. — Der arme Burgermeister hatte nicht nur die Ungunst ber Stabte auf sich geladen, auch feine Frau war mit dem vielen Tagleisten gar nicht zufrieden. Er gieng einmal schnell von Biberach zurud (Sept. 1496) "damit sie, seines Ausbleibens wegen, Argwohns entladen werde."

Gewalt zu Ulm gu erfcheinen hatten, um folche gu vollfertigen. Es fielen zwar auch wieber Unftanbe 3mifchen Maximilian und ben Infagen ber wieber eingelosten Marggravichaft Burgau erhoben fich Brrungen. Eberhard ber altere von Birtemberg, auf ben ber Bund ein befonderes Auffehen gehabt, und beffen ganbe auf bem Bormfer Reichstag gum Bergogthum erhoben wurden, gieng balb barauf mit Tod ab, und man mußte noch nicht, was man fic ju feinem Rachfolger, Eberhard bem jungern, gu verfeben hatte. Deffenungeachtet fam die obenbemertte Ungahl vom Abel und von ben Stadten gu Ulm überein, - in Ermagung, was fur Schaden und Berhinderung ihnen allen und bem Bund baraus ent= fteben murde, wenn fie unverrichteter Dinge von biefem Zag abicbeiben murben, auch um minbern Roftens willen, und gum Rugen und Beforberung ber Sachen, einftweilen bie Berichreibungen gwifchen Abel und Stabten fomobl, als mit Maing, Branbenburg und Bifchof von Augeburg gu fertigen und gu fiegeln, und folche hinter ben Rath gu Ulm gu legen, mit Borbehalt, nach bem foniglichen Zag gu Augeburg wieder in Ulm gufammengufommen, und nach Geftalt ber Sachen in Rudficht ber obigen Unftanbe, fo wie auch in Beziehung auf bie Stabte, bie noch nicht jugefagt, bie Siegel entweber gu laffen ober abzunehmen (2. Apr. 1496).

3n Augeburg übergaben die lettgedachten Stadte bem rom. Konig ihre Beschwerden, wobei sie noch besonders sich darüber aushielten, daß nach dem neuen Entwurf die Rriegssachen nicht mehr von 2 hanptleuten und 18 Rathen verhandelt werden sollten; daß sie auch außerhalb des Landes Schwaben

ben Bundesständen Julfe leisten, und am Zeng für die Kriege des Abels zu viel erlegen mußten. Der rom. König vertröftete sie aber, die neubegriffene Einung sene wohl ermessen, und jene Artikel seneu nicht so beschwehrlich, als sie städtischer Seits anges sehen wurden. Zudem sene der rom. Konig, als der. Oberherr, geneigt, die ehrbaren Städte vor Beschwernis zu behüten, und werde der Sachen halber süglicherweise auf einem Tag das weitere verhandeln.

Rachdem er alfo biefe Befchwerben fur grundlos erflart batte mit bem Beifat, baß es bei bem gu Eflingen verabicbiedeten Entwurf bleiben mußte, fo murbe biefer von ihm felbft, bann von Baben und Wirtemberg, vorläufig angenommen, und ben Stabs ten gefagt, ber rom. Ronig wolle haben, baß fie in ben Bund treten 260). Augeburg murbe, mahrichein= lich burch feine Gegenwart, herumgebracht, worüber bie andern Stabte neuen Unwillen faßten 261). Der Abschied biefes Tage enthielt (8. Jun.) daß die beis getretenen Stande ihre obengedachten Berfchreibun= gen ju Ulm nun allerdinge gegeneinander auchandi= gen follten, auch wenn bie babin bie neue Berichreis bung von Birtemberg, welche jedoch ber rom. Ros nig betreiben wolle, noch nicht erfolgt mare. 2Bas von den Sandeln mit S. Georg von Bayern noch nicht beigelegt fene, bas folle mit nachftem auf einem gutlichen Tag ausgetragen werben. Der Mondtag nach Jacobi 1496 murbe bestimmt, um die Bundess erstredung, wie fie gu Eglingen festgefest worden.

<sup>260) 5.</sup> Map 1496 burch Befferer ausgeschrieben.

<sup>261) &</sup>quot;Daß die Stadt also liederlich von ihrer Meinung gefallen sepe."

Indeffen gaben Eflingen, Beil und Pfullendorf, auf des romifchen Ronigs wiederhohltes Mandat. ihre Beiftimmung, fo bag nun 17 Stabte mieder im Bund maren; bie ubrigen wurden auch allmablig bergugebracht, mabrend bereits über eine langere Gra ftredung verhandelt murde, mogu fich die Furften bes fonders geneigt bezeugten. Auch murde Die Aufnahme neuer benachbarter Mitglieder vorgeschlagen. Im December biefes Jahres mar ju Ulm bie Bahl ber Sauptleute und Rathe. Bum Bundesrichter murbe aus 3 vorgeschlagenen Burthard von Chingen burch ben rom. Ronig ernannt. Sat Grav Sug von Bers benberg bas Sauptverdienft bei ber Ginleitung bes Bundes, fo ift es nun Bilbelm Befferer bon UIm, der die Erftreckung bei ben Stadten burchges fest bat. Maximilian erfannte bieß an, indem er ihn auf bem Reichstag ju Borms gum Ritter folug. sid Alfo murbe ber Bund gur Sandhabung bes emis gen Landfriedens vorerft auf 3 Jahre verlangert, fo daß diefe Erftredung gerade mit bem XV. Jahrhune bert gu Enbe gieng, wiewohl bereite eine weitere 12jabrige Erftredung in die Berhandlungen aufaes nommen war.

Bas 200 Jahre lang unter ben schwähischen Ständen vielfältig eingeleitet, oft vereitelt und wies ber neu aufgenommen worden, das sah endlich Maris millan I. in kurzer Zeit zu Stand gebracht: Bereist nigung vieler, mehr oder weniger selbstständiger, Reichsglieder zu Einem Ganzen, unter gleichen Rechsten und Gesehen, zu öffentlicher Ruhe und Sichersten und zu Erhaltung eines jeden Standes bei sels nen Rechten und Freiheiten. In diese große stande, rechtliche Bereinigung wußten aber theils die Stände,

theils und hauptsächlich das Raiferhaus viele andere Mebenzwecke hineinzulegen. Boll Zufriedenheit über dieses Werk sagt Maximilian in einem seiner letzen Mandate: "Der Bund habe bisher den Anstögern und Widerwärtigen des h. Reichs T. Nation nicht kleines Aussehen und Erschrecken gebracht, und manscherlet Widerwärtigkeiten, Aufruhr und Krieg verhüstet und zu Frieden gestellt." 160).

#### XII. Rapitel.

Ueberficht diefes Zeitraums, (II. Buchs II. Abtheilung) von 1273 und besonders von 1438 bis 1496.

Durch ben schwäblichen Bund ift ein neues Bers haltniß dieser Lande zum Reich entstanden; durch die Errichtung des ewigen Landfriedens aber find die Berhaltnisse im Innern, (wenige nachgefolgte Berganderungen abgerechnet,) geblieben, wie sie seit der Auflbsung des Herzogthums bis dahin sich gesstaltet haben. Daher machen jene beiden Begebens helten mit Recht Epoche, und fordern noch zum Schlusse eine Uebersicht der Ereignisse sowohl im Alls gemeinen als Besondern.

I. 1) Bichtiges Berhaltnif von Schwaben und vom ichwab. Bund zum Reich.

Statt eines machtigen herzogthums, an beffen Spige große, ausgezeichnete Fürften, beinabe Ronigen

262) Datt. l. c. p. 325.

### II. Buchs II. Abth. V. Abich. XII. Kap. 351

gleich, geftanden, sehen wir ein unmitrelbar bem Raiser unterworfenes Reichsland. Bon dieser Lage ber Dinge hofften die Raiser Zuwachs ihrer Macht, die Stande größere Freiheiten, die Mächtigern Aufsschwung über die andern. Was bei diesen drei sich durchkreuzenden Richtungen das Reich im Ganzen ges wonnen, diese Frage ist hier noch zu beantworten.

Da zwischen Raiser und Standen die Mittelstelle fehlte, welche alle zur handhabung des diffentlichen Rechtezustandes erforderliche Gewalt in ihrer hand vereinigte, so nahm jeder Theil seine Juslucht zu Eisnungen oder Bundniffen, um in der eingerissenen Anarchie noch eine Art von Rechtezustand (Landfriede) zu behaupten, und zugleich, was zuvor in der hand eines einzigen war, wenigstens theilweise sich zuzus eignen. Diese Einungen wurden geschlossen theils unter Standen Einer Classe, theils von verschiedenen Classen, und in beiden Fallen wieder theils ohne den Raiser, theils mit seiner Zustimmung und Beitritt.

Im Laufe dieser Begebenheiten haben wir fünf Zeitabschnitte unterschieden; den ersten, da R. Rus bolf I., weil er entweder die Unmbglichkeit gesehen, das Herzogthum für einen seiner Sohne herzustellen, oder solches vielleicht der Zeit überlassen wollte, das Land als Angefälle bei dem Reich behalten, und die vormaligen Stände des Herzogthums, in gleichem Werhältnisse zueinander, unmittelbar dem Kaisser und Reich untergeordnet, unter Landvögten und Landrichtern, welche den gemeinen Landsties den handhaben sollten. Wie das große Herzogthum Allemannien vormals in die helvetischen, elsässischen und schwähischen Lande getheilt war, so erhielt nun

wieder das schwäbische Reichsland die Gintheilung in zwei große Landvogteien, Ober : und Nieders Schwaben, in die Landvogtei Ortenau und die Landvogtei Augsburg.

Der zweite Abschnitt zeigt Partheien unter schwachen Wahlfaisern, Entgegensetzung ber Stande, Begunftigung ber Ginen auf Roften ber Anbern, wobei auch bie Pabfte fich einmischen.

Im dritten sucht das luxemburgische haus die Stände wieder ins Gleichgewicht zu bringen, durch Berstärkung der kleinern gegen die größern, so daß hauptsächlich die Städte emporfommen, aber in gleichem Grade auch die Eifersucht des Adels und der Landherren sich zuziehen. Nach starken Reibungen gelingt es zwar dem Raiserhause, mit Abthung der besondern Bundnisse einen allgemeinen Landfriedenss Berein zu begründen; aber es war, wie zu R. Rus dolf I. Zeit, nur von kurzer Dauer.

Die Raiser haben sich selbst und ben kleinen Standen hauptsächlich dadurch geschadet, daß sie die Reichsvogteien mit ihren Nutzungen haufig an die Landherren verpfändeten, welche die Pfandschaft gern als Eigenthum behalten hatten, um die Schutzverwandten mit ihrem Lande zu vereinigen. Die meissten Kaiser waren auch nicht selbstständig und mächtig genug, um den eben so oft erwachenden Fehbes geist zu bändigen. Noch mehr, die Kirche zersiel nun eben so unter Gegenpabsten, wie das Reich zuvor unter Gegenkaisern. Wohl zeigten die teutschen Stände einen gewissen Muth, auch gegen jene ihre Freiheit zu behaupten durch Grundverbesserung der

### II. Buchs II. Abth. V. Absch. XII. Rap. 353

Riche in Saupt und Gliebern. Aber die rbm. Curie wußte ihre Obergewalt balber wieder herzustellen, als die Raifer.

Der fun fite Beitabichnitt zeigt bald ben Erfola bavon für Teutschland. Da bie Raiferfrone an bas Daus Defterreich fam, war erfreuliche Ausficht, uns ter R. Albrechte II. fraftvoller Regierung Die Bers wirrung im Reiche beigelegt, und bie Burbe ber Ration in ber Reutralitat gwifden Concilium und Pabft behauptet gu feben. R. Friedrich III. aber, burd Meneas Sylvius gewonnen, trat auf bie Seite bes Pabftes, in hoffnung, auch bie Raifergewalt gleichmäßig zu erheben. Doch feine Unentschloffens beit und Mittellofigfeit machtenfifn lange Beit faft tur gum Bufchauer ber fortmabrenden Rebben, ble bei einigen faft bis jur Aufreibung führten, ja et wußte fich endlich nicht andere gu belfen, als daß er felbft an bie Spige einer Parthei trat, um bie ihm abgeneigten Surften in Schranten gu halten. Don bem an find auch im Reiche zweierlei Parthelen geblieben; eine fürftliche und eine faiferliche, welcher lettern gewohnlich die fleinern Stande gugethan mas ren. Endlich burch feinen Gobn geftust; burfte Rriedrich III. gebotweife von ben Granden verlans gen, was bieber meift ihrem freien Billen aberlaf= fen war, Bereinigung ber fammtlich en Stande wenigstens eines Rreifes, um baburch endlich bie allgemeine Ginfreifung Tentichlands, welche fcon R. Albrecht II. gewollt hatte einzuleiten.

Wer vom Standpunft der neuern Zeit; an einen rafdern Gang der Begebenheiten gewohnt; über diefe langfame Entwicklung fich entruftet fublt, naments lich wenn die Stadte burch ihr gabes hinterfichs

bringen viele Sahre lang alle Reichsgeschafte, alle großern Unternehmungen lahmen, - ber muß fich boch wieder einigermaßen verfohnt finden, wenn er fieht, daß ber Raifer felbft fich nicht berausgenom= men, ftanbifche Rechte zu beschranten, Die boch gum Theil Gabe feiner eigenen Sand maren; daß uber: haupt diefes Zeitalter bergebrachten Unspruchen eine Achtung und Schonung bewiefen, Die man unter fo vielen außern Gewaltthaten nicht erwarten follte. Dazu find Stadte und Abel gleichfam ale jungere Rinder gu betrachten, die, weil die andern dem Sausvater ju groß geworben, als Stube bestalternben Raiferthume mit einer gewiffen Borliebe gepflegt murden, wiewohl fie eben foroft in die gewöhnlichen Rehler der Lieblinge verfielen. Da ber Abel bereits feinen alten Glang verlor, erhob fich in ben Stads ten unter bem ichwehrsten Rampfe ber Burgenftand. Bon ben bobern Reichsftanden nur gum Mittragen ber Laften, nicht zu gleichen Rechten ber Standichaft jugelaffen, haben die Stadte burch ihre Standbaftigfeit bemirtt, bag fie nicht gang aus bem Reiches rathe verdrungen werden fonnten. - Der Dainger Erzbischofefrieg hat zwar die alteste und ausehnlichfte Reichsftadt ihre Freiheit gefoftet, aber die bort pers triebene Buchbrudertunft ift Gemeingut ber Stadte und der Mation geworden, jugleich der Une fang eines freien Gebantenvertehre, der fo naturlich gefunden murde, daß es niemand einfiel, bie Sache felbft unter Berbot ju legen; nur in Abficht der Staateverhandlungen murde Borficht gegen Auswars tige gebraucht 263). Bei ben entscheidenden Berhands

<sup>263)</sup> Wenn die Stadte g. B. ben Reichsanschlag verlang:

## II. Buchs II. Abth. V. Abich. XII. Rap. 355

lungen des Wormser Reichstags sind es eigentlich die Städte, die Bertreter des Burgerstandes, welche durch ihr Anhalten den R. Maximilian I. das hin gebracht haben, den beständigen Landfrieden eins mal ins Werk zu setzen, und Schwaben hat, wie wir gesehen, den Stützpunkt dazu gegeben. Der Bund hat das Verdienst, die teutsche Verfassung nach der Ausschung der großen Reichsherzogthumer, so weit es möglich war, wieder hergestellt zu haben in einem Zeitpunkt, wo es hochst dringend war, den großen Monarchien in Europa einen sesten Mittelspunkt gegenüber zu stellen 164).

hierdurch hat die Geschichte von Schwaben auch bei dem Ausgange bes Mittelalters wieder eine bes beutende Stelle in der allgemeinen Geschichte erhalten.

2) Besondere Berhaltniffe ber ichmabifchen Stande: Fürsten, Pralaten, hoher und nieberer Udel, State, Bauerschaften.

Alle vormaligen Stånde bes herzogthums wolls ten reichsunmittelbar fenn; einige ber angefehes

ten, so wurde ihnen zwar die Einsicht, aber teine Copet gestattet, weil sie schon gewohnt waren, alles zu drucken, wodurch die ohnehin langsamen Rustungen gleich im Boraus befannt wurden. Das Drucken wollte man nicht verdieten, also wurden die Alten zurückehalten. Aus demselben Grunde wird auch auf den Bundestagen ofter erinnert, die Beschlusse nicht auszusagen. Misstrauch der Presse in Privatsachen, Injurien 2c. unterlag den gewöhnlichen Gesehen.

264) Aus ben vielen, burch bie Noth gehotenen, fleinen Ginungen murbe endlich bas Reich felbft in eine neue, große Ginung unter bem Schube bes Raifers ges bracht. Bergl. Eichhorn, a. a. D. III. S. 43.

nern waren es icon gur Beit ber Bergoge, anbere maren erft im Berden, oder in Erwerbung fandis icher Freiheiten begriffen. In bem Beitraum von 200 Jahren, ba diefe Stande eigentlich um ihre Eris fteng gefampft, ift allerdings eine Ungahl unterges gangen, auch bon ben groffern; boch meniger burch gewaltsame Unterbrudung, ale burch eigene Erfcbs pfung, burch Berarmung ober auch Absterben bet Baufer, ober fie find überhaupt mit andern vermachs fen. In demfelben Grade haben bann die Dachtis gern zugenommen. Schon bei bem Abgange bet Sobenftaufen traten bereits die Saufer bervor welche eine großere Landesherrichaft erlangent bie anbern, welche biefen Zeitpunkt verfaumten , find nicht mehr fo weit gefommen, ober auch gang gurud= geblieben. Ginige hatten bereite furftliche Burde, wie bie Dachkommen ber Baringer, welche von ehemaligen Reichswurden, der veronefifchen Dart. Diefen Titel auf ihre fcmabifchen Befigungen übergetragen baben; ben bergoglichen Titel (von Rarnthen) behielt die Linie von Ted 265), fo mie bas Saus Uslingen von bem vormals vermalteten Bergogthum Spoleto. Dagegen haben bie Graven von Wirtemberg lange furftliches Unfeben und Landesgebiet gehabt, ohne ben Titel zu gebrauchen. Muf aleiche Urt find von ben alten Gravengeschleche tern einige freiherrliche Saufer nur daburch vers febieben, bag fein Gaugraventitel bei ihnen erblich geworben, fo wie bagegen wieder einige von frubes rem Bohlftand herabgefuntene Saufer ben Gravens titel aufgaben.

<sup>265)</sup> G. biefer Gefchichte II. 28b. G. 96. und 290.

## II. Buchs II. Abth. V. Abschn. XII. Rap. 357

Die Mittel gur Erwerbung einer grbgern gan= besherrichaft maren theils Erbe und heurath, theils Rauf und Pfandichaft, theile Reichslehen, befondere Zueignung von Bogteien und Ausbeh= nung ber Gerichtsbarteit, ber forftlichen und gleitlichen Rechte uber Die fleinern, umliegenden Stande, wodurch nach und nach ein gefchloffenes Gebiet zu Stand fam. Berfuche gur Musbehnung Der lettern Urt haben wir bei Brandenburg und Babern gefeben. In ben erftern Erwerbungearten, burch Rauf besonders, und burch ftrenge Confequeng in jeder Art von Erweiterung, hat fich bas Saus Birtemberg von einem fleinen Unfang fcnell über bie andern erhoben, mahrend die Marggraven von Baden, bei fortwahrender Theilung, verhaltnifs maßig weniger Fortschritte gemacht haben.

Die alten Gravengeschlechter um den Bodensee, Sprößlinge der ersten Herzoge von Schwaben 266), sind größtentheils abgegangen, und ihre Herschaften theils von den Nachbarn gekauft, theils auf Seitens linien vererbt und also mehrfach getheilt worden. Das Erbe der alten Graven von Bregenz gieng über auf die Graven von Pfullendorf ), dann

- 266) Belege hierzu wird der Berf. anderwarts mittheilen. Sier ift es nicht sowohl um aussuhrliche genealogische Nachrichten zu thun, als um eine historische geographische Uebersicht. Das meifte hiervon ift schon in den vorhergehenden Geschichten vorgetommen.
- \*) 3m Jahr 1180 gieng Grav Rudolph von Pfullenborf mit einem großen Schaft jum beil. Grab, um in beffen Dienft zu bleiben. Da der Abt von St. Gallen, fein Freund und Schirmsvermandter, horte, bag er bort bie

auf die Pfalgraven von Tubingen, und von dies fen auf Berdenberg : Montfort. Bon den lets tern tam bas meifte burch Rauf an Defterreich. großen Stammguter ber Graven von Rellen burg. und von Boringen, beren Manneftamm gu Uns fang des XV. Jahrhunderts ausstarb, fielen burch Erbe, Belehnung, Rauf zc. in verschiedene Bande, namentlich an Defterreich, Birtemberg, Bollern, Balbburg, Furftenberg, Spath, Rreugthal. Graven von Groningen Landau, Geitenlinie bon Birtemberg, haben ihre Berrichaften überlebt, und ben Graventitel abgelegt. Fruber find bie Graven von Sobenberg abgeftorben und ihre Befigungen am obern Neccar find an Defterreich verfauft worden. Die Pfalggraven von Tubingen haben von ihren, in Schwaben weit verbreiteten, Berrichaften vieles an Ribfter vergabt, bas meifte aber nebft bem Saupt= fit und ben Ribftern ift an Birtemberg gefommen. Die Gravichaft Urach murbe nach bem Abfterben ber Graven ebenfalls von Wirtemberg erworben. Bon bem garingifchen Erbe, worein Urach mit Ted und Baben fich getheilt hatte, fiel ber Un= theil bes erftern an Furftenberg. Die Linie ber Gra= ben bon Freiburg aber mußte Freiburg und bie

umliegenden Klöster reichlich bedenke, bat er ihn um Uebersendung von Reliquien. Der Grav gab einem Kloster zu St. Abraham in der Gegend von Damascus, wo Abam gelebt haben solle, 10 Mark Goldes, und ershielt dafür. Reliquien — von Abraham, Isaak und Jacob, welche er versiegelt nach St. Gallen sandte. Notwhist. Codd. S. Gall. exscript. per Ildens. ab Arx, in Pertz Mon. Germ. Hist. I. 71.

Landgrabichaft Breisgau an Defterreich übergeben feben. Die Stammguter von Ted find icon vor dem Erlbichen des Saufes an Defterreich und Bir= temberg verfauft worden; die letten Erbguter (Min= belbeim), fielen an Rechberg, und burch Rauf an Fruntfperg. Der lette Titularherzog von Urelingen farb ju Unfang bes XV. Jahrhunderts; was Wirtemberg nicht icon getauft hatte, fiel an Lup fen und Beroldeed, von lettern aber auch gulett meift. an Birtemberg. Un eben diefes Saus find bie alten Gravichaften Calm und Baibingen ichon frub= zeitig gefommen; die britte Linie, Bomenftein, murde bon Rurpfalg gu einer neuen Berrichaft erhos. ben. Die Graven von Belfenftein haben ihre betrachtlichen Serrichaften an Ulm und Wirtemberg verpfandet und vertauft, und nur Biefenfteig ubrig behalten. Sie find noch fpater, ale die Pfalggraven von Tubingen ausgestorben 267). Das Erbe ber alten Marggraven bon Rumsperg ift an die Graven von Berg gefallen. Da aber Die beiden Linien ber lets= tern nacheinander im XIV. Jahrhundert abftarben, fo tamen die fammtlichen Befitzungen an Defterreich, jedoch nicht ohne Widerftand von Seiten Wirtemberge. Die Graven von Gulg, welche wie die herren von Geroldeed ihre meiften Stammguter in wirtems , bergifden Sanden feben mußten, haben noch am Bo= . beufee Berrichaften behalten. Bon ben Freiherren von Lupfen aber, welche auch vieles eingebust, bat in ber Mitte des XV. Jahrhundert Sanne ben grabs lichen Titel angenommen wegen feiner elfaffischen Serrichaften.

267) G. IV. Band biefer Gefchichte, G. 269.

Bon den hobenstaufischen Sausministerialen find die Freiherren von Neuffen und Justingen erlosichen. Ein einziges herzogliches Sausamt hat sich bei den Truchsessen von Waldburg erhalten; bei dem Sause Pappenheim aber das Reichserbmarsschallenamt.

Die meisten der hier genannten alten Geschlechter find durch Bergabungen, durch Fehden und Rechts= handel in Schulden und Berarmung gerathen. Dafsfelbe gilt von einem großen Theil des niedern Abels, der hier des Raums wegen nicht aufgezählt werden kann. Bon ihren Besitzungen ist das meiste den fürstslichen Landesgebieten zugewachsen, einiges auch den Stiften und Städten.

Anf bie letten Gebietsveranderungen in Obersichwaben und bann auf bie ganze Stellung der Rittersschaft hat das Haus Werdenberg vorzüglich Einsschaft hat das Haus Werdenberg vorzüglich Einsschaft hat das Haus Werdenberg vorzüglich Einsschaft bei gehabt, und hier mussen wir nocheinmal des Graven Hug gedenken. Sein Vater, Grav Hanns, hatte die Gravin Elisabethe von Wirtemberg, Ebershards des Milden, seines Vormunders Tochter, entsschaft und nachher durch Vertrag die Gravschaften Sigmaringen und Voringen, welche von Desterreich an Wirtemberg verpfändet waren, zur Mitgift ershalten. Da die Stammgüter der 3 Linien, Werdensberg, Montfort, Sargans, (von der schwarzen, rozthen und weißen Fahne) immer mehr zusammensschwolzen 268), trug Werdenberg jene Pfandschaft dem

<sup>268) 3</sup>wei wichtige itrtunden über die Theilung und Ausgleichung der Montsortischen Besigungen von 1319 und 1361, nebft einer Aufzeichnung ber sammtlichen altern

#### II. Buchs II. Abth. Vo Abfch. XII. Rap. 366

Reiche zum Leben auf (1460), num sich dadurch bas Eigenthumbrecht zu erweiben; allein Desterreich wollte sie einlbsen; daher wurde (1482) ein Bertrag gemacht, nach welchem erst auf Absterben des werdenbergischen Mannöstammes die Pfandschaft eigenthumlich auf Desterreich zurückfallen sollte. Diese Berhandlungen wurden durch Grav Hug geführt. Alls zener Falls nach So Jahren wirklich eintrat, geschah durch besonzt bere Bergünstigung Desterreichs, daß das meiste durch die Erbtbchter auf Zollern und Fürsten bergitam, welche beibe Häuser unter den oberschwäbischen Graven von fich zu fürstlicher Würde aufgeschwungen haben, so wie im Osen von Schwaben die Eraven von Detingen.

Was Grav Sug fur die Ritterschaft bei demi fcmab. Bunde gethan, ift oben schon ausgeführt: aber quch bas gehort zu seinem Ruhm, daß er, als der Bund gegründet mar, die so lang begleiteten Dienste bes Kaisers verließ, ohne Zweifel; um unabehangig aufzutreten als gemeiner hauptmann der ges sammten Ritterschaft 269). Daß er nicht vom Alter geschwächt war, bewieß er damit, daß er außer den

Besitungen enthalt das bist. fat. Archiv fur Suddeutschaftland I. 168. ff. Sarganser Land tam an die sieben Orte, Berbenberg an Lucern. v. Muller, Schweiz. Gesch. V. 281 — 283. — Wenn die sammtlichen Werdenberg. Montsortischen herrschaften beisammen gehlieben waren, so hatte ebensowohl um den obern Bodensee ein Fürstensthum entstehen konnen, wie in Niederschwaben Wirstemberg.

<sup>269)</sup> Much feine Correspondens mit den Stadten gengt von diefer Gefinnung.

Bundesangelegenheiten noch bas erfte Staatsamt in Birtemberg, Die Landhofmeifterftelle; verwaltete 270). Bie biefer thatige Mann, bei ben vielen Zagleiftun: gen, fast immer gu Pferd, mit bochftens ein Paar Schreibern gur Sand, ein halbes Jahrhundert fo uns gablige und verwickelte Gefchafte bei bem Raifer, bei bem Bund, bei ber Ritterfchaft und bei Wirtems berg ausführen fonnte, wird nur bann begreiflich, wenn wir und erinnern, bag bamgle weit mehr ge= handelt, als gefdrieben murbe.

Biffhin tann fein murbigerer gegenüber geftellt: werben, als Grav Gitelfrig von Bollern, ber in ben bochften Chrenftellen bei bem Raifer, als geheis mer Rath, Dbrifthofmeifter, Generalfeldoberfter und: Ritter bes goldenen Blieffes mar, Die Friedenshand: lungen mit granfreich fuhrte, und bem neugeordne= ten Rammergericht vorgefest murbe, alfo bag bie zwei großen Unftalten ; bas Recht und ber Bund . unter ber Leitung zweier fcmab: Graven ftanden.

39 In dem Bergeichniffe der Abelsmitglieder bei ber Errichtung bes fcmab. Bundes find in dem Biertheil" ber St. Georgen: Gefellichaft im Begau und am Bo: benfee 4 gravliche Baufer, Werdenberg : Montfort. Fürstenberg, Lupfen, Balbburg : Sonnenberg, und 32 bom übrigen Abel. In bem Biertheil am Rocher 2 Graven, Detingen, Belfenftein, und 26 vom Adel. In dem Theil an ber Donau 54, und am Deccar 29 Ritter : und edle Gefchlechter, aber fein grapliches

<sup>270)</sup> Mit 200 fl. jahrl. Befoldung und 10-12 Pferden, nebft ber nothigen Unterhaltung, alfo, ba bie bamali= gen Preife gu ben jegigen wie i gu'g ober to fich ver= balten, taum 2,000 ff. baarer Befoldung.

#### II. Buchs II. Abth. V. Abich. XII. Rap. 363

Saus, gufammen 146 Saufer. Die Anzahl ber eins gelnen Mitglieber aber ift viel großer.

Ein großer Theil bes Abels fand in ber Ditte zwifden Landfaffigfeit und Reich Bunmittels barteit, ober fie maren beibes gugleich. Die aufe ftrebenben Landesherrichaften giengen überall barauf bin, fie vollig mittelbar ober landfaffig gu machen; fie aber wollten fich biefer Banbe ganglich entledigen, und fo wurde ber fchwabifche Bund in ber That Die-Rettung ihrer Reicheunmittelbarfeit, ale einer eiges: nen Rorverschaft. Es mar nabe baran, baf bie Rits terschaft, als ein Stand bes Reichs, gleich ben Stab= ten, auch auf die Reichstage erfordert murbe, und bie bom Segau und aus ber Ortenau wollten fcon aus einem Borgange Diefer Urt wirkliche Unspruche barauf begrunden 271). Daber bat auch von den 3. Standen, welche am fcmab. Bund Untheil genoms men, die Ritterschaft allein ihre bieberige Bereinis gung noch besondere unter fich erneuert, fo wie ihre gange Gefellichafteverfaffung auf den Bund übers getragen und auch die erften Bundestathe allein aus ihrem Stande genommen murben, bis fpater auch Rechtegelehrte und Pralaten bingufamen.

Bon den geiftlichen Ritterorden ift allein ber Landcommenthur der Ballei Elfaß und Burgund dem schwäbischen Bund beigetreten, als Mitglied der Rittergesellschaft vom Segau und Bodensee. Die übrigen, welche in Schwaben begütert waren, wurden nach dem Bunsche der Berbundeten bei den fernern Berlangerungen ebenfalls aufgesordert. Bon den

<sup>271)</sup> Eichhorn, a. a. D. III. §. 439.

Stiften und Ribftern bat bie Aebtiffin bes freien weltlichen Stiftes au Buchau ble erfte Stelle in ber Gefellichaft vom Segau und Bodenfee : bann folgen 4 Pralaten, Galmaneweiler, Beingarten, Beiffenau . Schuffenried. Bei ber Gefellichaft am Rocher find 2 Probfte, Elwangen und Romburg. Un ber Dongu 7 Pralaten, Rempten, Eldlingen, Doffenhaufen, Urfperg, Roth, Rodenburg, Dbermarchthal, 1 Probft, Bettenhaufen, Die Mebtiffin bon Sedbach, mogu auch noch die bon Gutenzell und Ebelftetten famen. En ber Gefellichaft am Reccar, Die auch ben fleinften Theil ber Ritterschaft gablt, ift gar tein Pralat, benn bier murben biefe Stande, und na= mentlich 12 Pralaten, mit dem Lande Birtemberg in nabere Berbindung gebracht. Diefelben Grundfate brachte Defterreich in ben Borlanden in Unwendung. Bon ben vielen fdmabifden Ribftern und Stiften find alfo nur 18 wirtliche Mitglieder bes fcmabifchen Bunbes geworden. Ueberhaupt hat biefer Stand an ben bffentlichen Geschäften biefes Beitraums ben me= nigften Untheil genommen, außer mo Landfriedens= Storungen, wie bei Rempten und Rodenburg, vorfielen; die meiften maren auf ftille Erwerbung und hausvaterliche Erhaltung Des Ermorbenen bedacht, wozu fie auch die Schuldenverlegenheit des Adels bes nunten, mabrend ber Stiftungeeifer bereits in 216: nahme fam.

Bon den Bischofen, berein Sprengel fich über Schwaben verbreiteten, hat allein der von Augeburg mit feinem Kapitel an dem Bunde Theil genommen. Das hochfift Coftanz war, wie die Stadt, mehr zu den Eidgenoffen geneigt. Die Bischofe von Straß-

#### II. Buche II. Abth. V. Abfchn. XII. Rap. 365

burg und Bafel hielten sich an die niebere Bereinft gung. Mit Speier entstand die obengedachte Spatis nung. Die Bischofe haben allerdings auch die Zeitumstände zur Erwerbung einer weltlichen Landess herrschaft benütt, doch hat keiner die Stadt seines Siges unter seine Serrschaft gebracht wiewohl bes souders die Bischofe von Augsburg mehrere erustliche Bersuche hierzu gemacht haben. Bischof Peter, aus dem franklichen Geschlechte Schaumburg, hat zwar deswegen kein Lob in der Geschichte jenen Stadt; aber um die schwählichen Stadte im Ganzen hat er sich, wie die Bischofe von Costanz, sehr verbient gemacht, als Bermittler in den verheerenden Fehden.

Mußer ben vielen ausgelauften und abgeftorbes nen Abelogeschlechtern, und außer ben mediatifirten Stiften und Ribftern, hat befondere auch eine Uns gabl Stabte und Dorfer ben fürftlichen Zerritorielt Bumache gegeben. Denn urfprunglich maren bie Landftadte und Reicheftabte menig verfcbieben. außer baß bei jenen bie Bogtei erblich amibie Rans besherren fam, ba fie bei biefen nebft andern Rechten dem Reichen jugeborte. Gine fleine Ungabl. melde bon den Grundberren felbft gestiftet maren, als Niederlaffungen unter ihren Burgen, tonnen als Alusnahme angefeben werben, und felbft auch einige pon biefen zeigten Reigung, in die Rethe ber Reichesftabte zu treten. Mehrere ber wirtembergifchen, bas bifchen und vorderofterreichifden Stabte ftanden eine Beitlang auf biefer Granglinie, bie fie fefter mit bem Lande vereinigt murben.

26 fcmabifche State haben im Laufe biefes Beitraums ihre Reichofreiheit unter bem Schutze ber Raifer und wiederhohlter Bundniffe behauptet, und

find auf biefe Urt in ben fcmab. Bund getreten. Drei anbere in ber Drtenau. Dffenbach, Gengens bach, Bell am Sammerebach, werden nicht bagu ges gahlt; weil fie biefe gange Beit über mit ber Land: vogtei Ortenau verpfandet maren; fo wie auch bie Ritterfchaft in ber Drtenau nicht in ben Bund fam. Rotweil trat ebenfalls nicht in ben fcmab. Bund, weil die Stadt mit Coftang und Schafbaufen mehr Bertrauen gu ben Gibgenoffen hatte; boch murben bie beiben erftern als ichmabifche Reicheftabte anges feben wie Buchau, welches eine von ben fleinften ift 272).

Die fehr auch bie Surften barauf ausgiengen, besonders noch feit R. Albrecht II., Die Stadte won ihren bereite erworbenen Rreiheiten zu verbrans gen, fo haben fie boch unter R. Friedrichs III. langer Regierung noch manche neue Privilegien und Rechte erlangt 273), welche mit ben erftern gusammens 44. T 5 M tally a.

<sup>272) 3</sup>m Gangen waren es alfo mit ben brei lestgenann: ten und mit ben brei fogenannten Bereinftabten in ber Drtenau, 32, und nachdem Coftang 1548 ofterreichifd geworden, 31 fcmabifche Reichsftadte.

<sup>273)</sup> Bu dem im IV. Band gegebenen Bergeichnif, G. 220. f., geboren folgende aus R. Friedrichs III. Beit. vensburg erhalt Marttfreiheit gegen Altborf, 1464 16. April. Bord ein Privilegium über die Mustrage, 22. May 1465. Memmingen 3 Priv. wegen Befreiung ber Leibeigenen, welche 5 Jahre bafelbft Burger gewefen, wegen Berhaftung ihrer Schuldner, Babl ber Austrage auf 5 Reichsftabte, 19. Jun. 1471. Rem p= ten, Reicheachter, ohne Nachtheil gu beherbergen, g. Mug. 1471. Buchau erhalt die Freiheiten von Bi= berach, 1474. Morblingen bas Befestigungerecht in ihrem Gebiet, 1. Jul. 1476. Ravensburg wieder

## II. Buchs II. Abth. V. Abschn. XII. Kap. 367

genommen:ihnen bie Unnaherung gur Lanbeshobeit gaben. Uebrigens find fie auch barin einanber nicht gleich getommen, wie in ihren Gebieten und Ermerbequellen. Mehrere ber fleinern, Die fich felbft Mders ftate nennen, haben fich feir bem Stabrefrieg nicht mehr recht erhohlt, und daher bie mobifhabendern und machtigern mit fcheelen Angen angefeben; Diefe verschiedenen Intereffen find auch bie Saupturfache. wartime ber Stadte bund nicht mehr, wie die Rits tereinung, fich erneuert hat. Gin Theil fah mebr auf die benachbarten Landesherren , ale auf ihre Mitherwandten. HImp nach feiner gangen Lage els gentlich der Bereinigungepuntt, bat auch bas Deifte fur die Corporation ber Stadte gethan. Das felbfts fandigere Augsburg hat mur : vorübergebenden : Uns theil genommen. Treffliche Manner, im Rath und im Relbe ; haben wiefe Statte aufgeftellt, welche Diefem Beitalter gur Blerbe gereichen 274).

zwei Priv. in Betreff ber Appellation und des Balbe gerichts. Ulm Befreiung von fremden hof- und Landsgerichten, 22. Aug. 1479. Nordlingen Meffreiheit gegen Nurnberg, 10. May 1479. Hall Mechter Aufsnahme betreffend, 2. Oct. 1479. Giengen erhielt den Blutbann, 1481. Augsburg sieben Gnabendriefe, 14. Apr. 1482. Heilbronn Marttfreiheit und Befreizung vom Landgericht Franken, 16. Febr. 1487. Nordswell in Betreff ber Stadtestener, 7. Febr. 1487. Raufbeuren in Betreff ihrer Gerichtsbarteit, und Ausburgerausnahme, 22. Aug. 1492.

Die Befferer, Chinger, Kraft in Ulm; bie Sangenor, Bittel, Langenmantel in Augesburg, Better in Mordlingen; Stobenhaber in Memmingen, u. f. w. Die alte und angesebene Kar

Der Bauernftand aber ift faft bon allen ans bern Standen verlaffen, mo nicht bedrangt morden. Es gab viele reichefreie Gemeinden, Dorfer, Bauer-Schaften (Bauerfame), Thalleute und freie Purichen in Schwaben; zurfpringlich Die Bauerfchaft im 21: gau, bem Sauptfige ber Alemannen, bann in biefer Beit namentlich bie freien Leute gu Eglofe, Luftenau, Embs, Dorrenburen, Rantweil, Relufofe bei Lindau, ber Reichefleden Altborf 35); auf bem Schwarzwald bie bfter gedachte Saueinfteiner Ginung; bas Reichsthal Sammerfpach, u. m. a. Diefe freien Bauern ftans ben unter faif. Landgerichten ; welche aber weben fo oft, ale bie Landvogteien verpfandet murben, mos burch fie allmablig Gigenthum ber Landesherren, Stabte und Stifte murben, bis auf bie Freien auf ber Leutfircher Beide und ber vorzugemeife fogenanns ten Durich (Dirfe), welche bann gut bem Ueberreft ber Landvogtei Schmaben gefdlagen murden. mit

# 3) Die innere Berfaffung.

Bauptgegenftand ber bieberigen Gefdichte find ble außeren Berhaltniffe ber Stande ju Musmartigen, du Raffer und Reich und zueinander felbft, indem bie meiften erft um ihre Exifteng gekampft, einige aber über die andern fich erhoben haben. Gelten ift babei ihre innere Berfaffung jur Sprache gekommen,

W - - - - - - 11 2 H. L. 9 1 H. 29 h 2 milie Chinger, weit verbreitet in Durnberg, Dem: mingen, Coftang, Munchen ze. ift erft im XVIII. Jahr: hundert ausgestorben.

<sup>11. 275)</sup> Begelin, bift. Bericht von ber Reichslandrogtei 16. Sect. II. Bergl. Babetlinga al D. VIII. 294.

# II. Buchs II. Abth. V. Abfchn. XII. Rap. 369

wiewohl diese meist unter bem Ginflusse jener Beges benheiten, oder in Wechselwirkung mit denselben ges standen; daher nun am Schlusse das Ginzelne zus sammenzustellen ist, um zu sehen, wie jeder Stand in seiner Art von Verfassung weiter gekommen; ob die oft schwehren Opfer der Muhe werth gewesen, und was für eine Gestalt das offentliche Leben übers haupt darunter angenommen hat.

Der unterfte Stand, (um von diefem wieber gus rudaugeben) begreift unter bem Ramen Bauern (Beburen) fehr verschiedene Claffen. Es waren in ben Territorien auch noch manche freie Bauern, wie in den obengenannten unmittelbaren Landgeriche ten; aber weit gablreicher find die Borigen, Die Dienstleute, Bogtleute, Bineleute und Gigenleute nach ihren Abftufungen. Man bemerkt aber, baß bie Landesherren Diefe verschiedene Dienftbarfeiten und Borigfeiten allmablig in die gemeinfame Claffe ber Unterthanen gufammenwarfen, indem bie aus ber Sorigfeit entsprungene Laften inegesammt als Folgen der Bogtei ober Dbrigfeit angefehen murben. Daburch mochte ein Theil ber Bauern bon ben unterfien Stufen allerdings gewinnen, auf ber ans bern Seite aber feben wir der freien Bauern immer weniger werden. Uebrigens waren die Leiftungen, Steuern und Abgaben überhaupt urfprungliche Bedingungen des Landbefiges. Das Gange mar fo bes rechnet, baß bie Dberherren felbft gugeftanben, es trage feine weitere außerordentliche Auflagen. Wenn dieß nicht ber Kall gemefen mare, fo murben manche herren und Graven ihre herrschaften gegen Die Glaubiger mohl gerettet haben, aber fie mußten fich eber ju Berpfandung und Bertauf entschließen, ebe

Beid. v. Schwaben. H. B. A. Abth. Schluf.

sie diesen Schritt wagen durften 176). Doch haben wir Beispiele gesehen, daß die Unterthanen auch unster bem Krummstabe sich gedruckt fühlten. Je naher ben schweizerischen Eidgenossen gelegen, besto unwils liger ertrugen die Bauern solche Lasten, und die Schaaren von Landsknechten, welche zur Zeit bes schwab. Bundes allen Kriegführenden zuliefen, scheinen, außer der Uebervolkerung, ihren Grund hauptsächlich in jenen zunehmenden Bedruckungen zu haben 177).

In Birtemberg allein hat der Bauernstand schon um diese Zeit zwei Borzüge genossen, welche in anzbern Staaten später oder gar nicht Statt gefunden haben; der erste, daß hier die Grundstüde, Lehenshofe, getheilt werden durften, modurch Landbau und Bevolkerung ungemein gewonnen haben; der andere, daß dieser Stand durch die Berbindung mit den Landstädten, (Stadt und Amt), zu landständischen Rechten gekommen ist 278). In den Reichsstädten selbst ist der dritte Stand eigentlich erst durch die Zünfte emporgekommen, indem diese sich den alten

- 276) Ein merlwürdiges Beispiel biefer Art ift fcon vorgetommen von den Graven von helfenstein, IV. Band, S. 275, Note 123.
- 277) Eichhorn, a. a. D. III. S. 305. leitet die Benennung Landelnechte von den Langen ber; es ift aber fcon in der Uebersicht der Geschichte von Schwaben, 1813, S. 116, Rote 92, die richtigere Ableitung bes Beitgenoffen Pirtheimer angeführt.
  - 278) In Borderofterreich reicht das Alter der Landstände nicht über das XVI. Jahrhundert hinauf. Sift. stat. Archiv für Saddeutschland, 1807. I. Bd. S. 72. 87.

# II. Buche II. Abth. V. Abschn. XII. Rap. 371

Geschlechtern in ber Bermaltung bes Gemeinmefens an die Seite geftellt haben. Schon bei bem erften Aufbluben ber Stabte zeigen fich lebhafte Bemegungen bon Seiten ber gunftigen Burger : fie murben gmar von R. Rarl IV. jurudgewiesen, boch ift es ihnen gelungen, mehr ober weniger Untheil an ber Bers waltung ju erhalten: entweder, bag ber Rath mit einer Bahl aus ben Bunften vermehrt, ober, baf ibm ein außerer Rath gegenüber geftellt murbe, ober, baß bie gange Ginwohnerschaft mit Ginschluß ber Patricier in Bunfte und Innungen treten mußte. Dief alles fonnte nicht anders, als unter manchen Unruhen ausgeführt werden 279). 2Bo aber die Bunfte bas Uebergewicht erhielten, hat es den Stadten in ihrer bffentlichen Stellung vielfaltig geschabet, benn eben badurch ift jener fleinlichte Egoismus entftanben, ber alles nur fur ben brtlichen Rugen gu berechnen gewohnt, Die großern Ungelegenheiten, na= mentlich ben Stabtebund felbft, gelahmt bat.

Indeffen, da die Zunfte in die Sohe kamen, mußten sich die alten Geschlechter ihnen nahern. Man sing an, die Turniers und Lebensfähigkeit des städtischen Abels in Zweifel zu ziehen, so sehr sich dieser gegenüber von der Ritterschaft persbnlich hers vorgethan hatte. Dagegen wurden die Rechtsgelehrsten dem Abel gleichgehalten, und K. Friedrich III. ertheilte auch den Kunstverwandten der Buchdruckerei gleiche Freiheiten mit dem Abel und den Gelehrten 180).

<sup>279)</sup> In Augeburg erhoben die Bunfte Meutereien, gu beren Beilegung die andern Stadte gu Sulfe gerufen werden mußten. v. Stetten, beim 3. 1466.

<sup>280)</sup> Er erlaubte ihnen, Gold ju tragen; ble Schriftfeger

Noch in der erneuerten Turnler Didnung (von den Jahren 1481 und 85) schloß die Ritterschaft alle aus, welche Rausmannschaft freiben; aber die Jugger zu Augsburg seizten noch als Graven ihr Gesichäft fort. Die verschiedenen Bürgerclassen trasen, wie der Bauernstand, in ihren gemeinsamen Rechten allmählig zusammen. In diesem Zeitraum sindet man auch die erblichen Geschlechtsnamen allgemein\*).

In ber Bermaltung ihres Gemeinmefens haben Die Stadte immer mehr Gelbftftandigfeit erlangt. Durch die Ginlbfung ber ofter verpfandeten Landvog: tei mußten fie felbft barauf fommen, auch die faiferlichen Rechte in ber Stadt, bas Umman : und Schultheißenamt, ju Mugeburg die Stadtvogtei, den Blutbann, die Stadt : und Judenfteuer, 3ble, Dlunge, Ungelb zc. mit Gelegenheit an fich ju taufen, begunftigt burch bie baufigen Geldverlegenheiten. ber Raifer. Die Sallifche und Ulmifche Stadtes fteuer, welche R. Sigmund an die herren von Beind: berg verpfandet hatte, murbe von 17 biergu vereis nigten Stadten losgetauft, welche bernach von jenen beiden Stadten die Steuern fur fich bezogen, mobei jedoch Ulm die feinige bis auf 9 fr. jahrlich abgelbet bat.

erhielten in ihr Bappen einen Abler, die Druder eb nen Greifen mit dem Druderballen in den Klauen, und einen gefronten offenen helm. haberlin, a. a. D. VII. S. 649.

<sup>\*)</sup> Die meiften find von Uebernamen entftanden, von der Seimath, oder vom Gewerbe, oder von perfonlicen Anegeichnungen.

### II. Buche II. 26th. V. 26fchn. XII. Rap. 373

Bon biefer Gelbftftanbigfeit haben bie Statte bann vorzuglich zu ihrer innern Ginrichtung Gebrauch gemacht. Gie haben ihre polizeilichen und burgers lichen Befete, überhaupt das Stadtrecht vermehrt und verbeffert 281), und babei viele recht gute Unftalten fur die erften Lebenebedurfniffe (Martte. Bafferleitungen ic.) fur bie gefellige Bequemlichfeit und felbft fur ben verfeinerten Lebensgenug ausges Mus biefer Beit find bie herrlichen Dentmale der Baufunft gu Mugeburg, Ulm, Mordlin: gen, Eflingen u. f. m., welche immer ein Gegens fand ber Bewunderung bleiben werden. Gelbft in ten Landftabten und Dorfern find bie fteinernen Thurme und Rirden, wozu fich bie jegige Beit ju arm betennen muß \*), faft alle aus ben legten Jahrzehnden des XV. Jahrhunderte. Außer ben Sandwerkern, welche bereits ihre Bollfommen= beit erreicht hatten, finden wir in ben Reichsftabten bie erften Runftler, mabre Meifter, bie ber Stolg unferer Runftgeschichte find. Gben fo find bie erften

- 281) Die peinlichen Strafen waren oft fehr ftrenge. Zu Augeburg wurde dem Bedenzunftmeister Riginger wez gen unverantwortlicher Reden die Zunge nebst 2 Kinzgern auf dem Pranger abgeschnitten; ber Meggerzunftz meister Kurz wegen Naubs gefopft. v. Stetten, bei den J. 1472 und 1475.
- ") Ernsius führt viele Data an. Wie die Sachen jest stehen, fagt F. von Naumer, (Gesch. der Hobenstäusen ic. VI. 531.) hat das Känigreich Frankreich keine Kräfte und Mittel, einen Münster zu bauen, wie damals die Stadt Straßburg, und eben so wenig bringt Preußen einen Kölner Dom, oder Destarreich eine St. Stephanskirche in Wien zu Stande.

Sulfemittel gur Alterthumekunde und gur Bieders belebung ber Biffenschaften auf diesem Bege gu uns gekommen.

Gleich anschauliche Zeugniffe ihrer Bohlhabens beit haben mehrere Stadte in ihren Landesgebieten binterlaffen, bie fie eben in biefen fturmifchen Zeiten erworben haben; worunter UIm nach Berhaltniß bas größte. Bu Mugeburg bingegen haben Gefchleche ter, vor allen die Sugger, großere Berrichaften ers fauft, als die Stadt. Die Quelle Diefes Wohlftans bes mar ber Sandel; bas Saupterzeugniß Lein= wand, welche in den Stadten verarbeitet, mit vies len andern fleinern Gegenftanden, gunftige Musfuhr Gin maderer Webermeifter in bem Dorfe Graben bei Mugeburg ift ber Stammvater ber Gra: ven Augger. Gin Sauptwaarengug gieng von Be: nedig über Mugeburg und Ulm ine nordliche Teutichs Mugeburger Gefchlechter hatten auch Theil an ben erften Geefarthen nach Dft = und Westindien 281), wiewohl eben biefe nachher bem Landhandel Sauptftoß gegeben baben.

Der Mittelpunkt des geselligen Lebens mar in dieser Zeit eigentlich in den Reichsstädten. Jede Zunft hatte ihre Trinkstube, ihr Tanzhaus. Bon mehreren Städten kam oft eine Anzahl Geschlechter zusammen, um ihre Gewandtheit im Turnier zu zeizgen, oder Tanz und Freudengelage zu feiern. Bei der Ungebundenheit der Sitten nahmen die letztern

a82) Die Welfer rufteten spanische Schiffe nach Bestindien aus, welche ein Ulmer, Ambrosius Dalfinger, anführte. Des jungern v. Stetten Erlanterungen zc. S. 77.

### II. Buche II. Abih. V. Abichn. XII. Kap. 375

jumeilen auch ein blutiges Ende 183). Fürften, Abel. geiftliche und weltliche Berren, fuchten in ben Grade ten, mas ihre einfamen Burgen nicht gemahren tonnten. Auf ben Deffen mar ein außerordentlicher Bus fammenfluß von Menfchen aus allen Standen, mobei allerlei bffentliche Spiele gehalten wurden. Mbrdlingen find ichon im XV. Jahrhundert Bett= laufe und Pferderennen gegeben worden. einem folchen gewann ein fcmarges Pferd von Berjog Eberhard von Birtemberg den Preis :84). Muns= burg, von Meneas Splvius fur die reichfte Stadt ber Welt gehalten, war oft R. Friedriche III. Bus flucht, und Maximilians I. Lieblingsaufenthalt. hatte bafelbft fein eigenes Saus, und es murbe ibm ein eigenes Thor (Ginlaß) bereit gehalten, wenn er nich auf ber Jago verfpatet hatte. Un ben Gefchlech= tertangen fand er großes Bergnugen; eben fo fein Sohn, Erzherzog Philipp. Diefer ließ zum Johanniefener einen hohen Solgftog auf bem Fronhof ers richten und alle Frauengimmer ber Augeburgifden Geschlechter einladen. Geine Augen fielen aber auf eine fcone Ulmerin, Sufanna Reidhart, welche bei ihrer Schwefter ju Mugeburg auf Bejuch mar : er

<sup>283)</sup> Bu Mugeburg wurden im Jahr 1459 Ulrich hanges nor und Georg Bittel bei handeln auf der Geschlechs terstube erstochen. Conrad Bittel mußte entstiehen.

<sup>284)</sup> Aus dem Nordl. Archiv, 1495. Daß Pferderen, nen schon so frühe in Teutschland üblich gewesen, hat man bisher nicht gewußt. — Brand, popular antiquities, II. 302. hat keine altere Erwähnung von Pferderennen in England, als aus einem Buch vom Jahr 1641.

gab ibr die Fackel, um das Lustfeuer anzugunden, und erbsfnete den Tauz 385). R. Ludwig XII. von Frankreich nannte spottweise den Kaiser Maximilian "Bürgermeister von Augsburg." Dagegen soll Kaisser Karl V., als ihm der Schatz zu Paris gezeigt wurde, gesagt haben: "zu Augsburg ist ein Leinens weber, der kann das alles mit Gelde bezahlen." 286)

Bu solcher Große kamen die Stadte mahrend des langen Kampfes gegen den tragen Raubsinn der Ritter und gegen die Unterwerfungsplane der Fürssten. Nachher, in weit friedlichern Zeiten, standen sie still, weil ihre Lebensader allmählig versiegen gieng, und eben so gerieth auch ihre Berfassung und has bffentliche Leben ins Stocken.

Der Abel, schon zu Anfang des letzten Zeits raums (unter R. Albrecht II.) erschöpft durch die ewigen Fehden, ohne neue Hulfequellen, bei fteigenebem Aufwand, — hob sich noch einmal am Ausgang des XV. Jahrhunderts — durch Bereinigung des

- 285) Paul v. Stetten, d. j. Erlauterungen 1c. S. 87. Der altere p. Stetten bemerkt, beim 3. 1496, baß die Augsburger ben burgundischen Rittern Schuhe mit krummen Schnabeln, und Pantoffeln statt ber Holzschuhe nachgemacht; auch habe man angefangen, 1500 die langen Haare kurz abzuschneiden.
- 286) Die Jugger, von S. C. Dippold, im allg. bift. Archiv, I. heft. 1811. S. 19. Es ware zu munichen, daß die Geschichte von Angeburg selbst, so wie die von Ulm, welche beide so viele brauchdare Borarbeiten haben, auf eine dem jesigen Stand der Wissenschaft angemessene Weise ausgeführt wurden. Bu letterer ift der Ansang gemacht von herrn Pralat v. Schmid.

ganzen Standes. Bis dahin fast gesetios, sahen sie von ihren Burgen die reichen Waarenzüge ter Stadte, und wollten lieber diese beschäßen, als ihre armen Leute. In ihnen sahen die Stadte eine große, ans gesessen Räuberbande 187), bis endlich die Landfriez densanstalten in bessere Uebung kamen, und so versordnete auch die Ritterschaft selbst in der erneuerten Turnier-Ordnung der vier Lande (vom J. 1485), daß ausgeschlossen senn sollen alle, die sich in ihrem Stand des Abels mit Straßenrauben, Mord, Berzräherei u. dergl. verhandelt (vergangen) haben." 288)

Durch bie Erneuerung ber Abels : und Ritter= Ginungen gefcah, bag bie eigentlichen Berren, (Graven und Freiherren) von ber Ritterschaft, als Milig, bisher verschieden, nun überhaupt unter bem Abel begriffen murben : fo wie man auf ber andern Seite auch bie unfreien Dienftleute ( Ebel: fnechte) mit zu bem Abel ju gablen fich gewohnte; wodurch biefe Benennung, ungeachtet ber fehr ber= fchiedenen Claffen und Abftufungen, eine eben fo alls gemeine Bedeutung erhalten hat, wie jene bes Burger : und Bauernftanbes. Bur Erhaltung bes Gangen mußten fie fich alle enger aneinander anschließen, und auf diefe Urt fich unmittelbar unter bas Reich ftellen. In Diefer Beziehung mochte es allerdings gang folgerecht fenn, wenn fie fich meigerten, bei bem Reichsfriegsanschlag Gelb zu geben, oder ben gemeinen Pfenning auf fich umlegen gu laffen; aber fie mußten zugleich fortfahren, Raifer und Reich, wie bisher, perfonlich (mit ihrem felbe Leib) gu

<sup>287)</sup> Cichorn, a. a. D. III. 287.

<sup>288)</sup> Burgermeister, I. c. I. 61.

Kelbe zu blenen; hierzu genoßen fie die Leben. Aber ftatt beffen ließen fie die große Umanderung des Rriegswesens vor ihren Augen geschehen, und glaubten alles gewonnen zu haben, wenn fie auf ihren Leben sigen blieben, ohne zu bemerken, daß fie fic dadurch selbst antiquirten.

Ginem ahnlichen Schickfale giengen bie geifts lichen Rorperschaften entgegen. Sie faben nicht, oder wollten nicht feben, baß feit ben großen Conci: lien hellere Ginfichten burch alle Stande fich verbreis tet hatten ; bag befondere in ben Stabten bei grof: ferem Bertehr auch mehr geiftige Thatigfeit und Freiheit von Borurtheilen ermacht mar. Der Dabft flagte, wiewohl ohne Beweiß, in Wirtemberg mir ben Suffiten geduldet. Bu Mugeburg aber batte eine Secte unter biefem Damen ein bffentliches Bets haus. Auf ber andern Seite vermochte Die Beift: lichfeit den haufig in Bugellofigfeit ausartenden Git: ten, wovon fie felbft ergriffen war, fo menig einen Damm entgegenzuseten, bag bie Reiche = und Bun= bestage ins Mittel treten mußten.

Da der ganze Gang der schwäbischen Geschichte frühzeitig die Richtung genommen hat, daß statt einer Eidgenoffenschaft mehrerer Stände auf gleiche Rechte, ahnlich der schweizerischen, vielmehr die Landesherren und Fürstenhäuser das Uebergewicht erhielten, wodurch eine immer schärfere Granzlinie gegen jene gezogen wurde, bald mit, bald wider den Willen der Kaiser: so zeigen jene nun auch eine bessondere Thätigkeit, ihre aufblühenden Territorien in der innern Verfassung fester zu begründen. Die Landstädte wurden Restdenzen, neue Mittelpunkte

# II. Buche II. Abth. V. Abschn. XII. Rap. 379

bes gefelligen Lebens im Wetteifer mit den Reichse städten, welchen sie bisher vieles zu danken hatten; benn auch ihre Stadtrechte wurden nach dem Muster von jenen verbessert. In die Hofdienste der Lehenz leute wurden eigentliche Hosbeamte eingesetzt. Da der Ritterdienst bei der neuen Gestalt des Kriegszwesens nicht mehr zureichend war, so gaben die Fürssten dem Landaufgebot eine bessere Einrichtung, wie vormals die Städte dem Bürgeraufgebot, und das Fußvolf, die Landsknechte, wurden die eisgentliche Kriegsmacht. Weil aber viele Soldner hinzukamen, welche größern Auswand notthig machzten, so erhielt das ganze Steuerwesen eine neue Einrichtung, wodurch die (spätere) landskändische Versfassung auffam.

Fast immer Fehben und Krieg in diesem Zeitz alter, und doch sehen wir fast alles vorwarts kommen und nur die verarmen, welche eigentliches Handwerk vom Krieg machten, die Raubritter. Das macht, die Kriegsart war eine andere, als in spatern Zeiten. Dem Nachbar, der nicht Frieden hals ten wollte, wurden allerdings Felder und Wohnsitze grausam verwüstet, aber die Menschen wurden gesspart. Es kam selten zu einem größern Feldzug oder Hauptkrieg, bfter zu kleinen Streifereien, die in wenigen Tagen vorüber waren. Den erlittenen Schaben brachte das nächste Jahr wieder. Es gab noch keine Landesschulden 289). Daher troß aller

<sup>289)</sup> Die Schulden der Fürsten waren personlich. Die obenbeschriebene Verpfandung ber Vorlande an Burgund, was war fie anders, als ein Sequester, ben

Fehden der Bohlftand der Landftadte und Dorfer am Schluffe Diefes Zeitraums.

In dem reichsfreien Schwaben find so viel Stande gewesen, als es überhaupt Berfassungs; formen gibt (bemocratische, aristocratische, monat; chische, mit ihren Mischungen). Jede von diesen hat sich auf ihre Art ausgebildet, jede hat ihre ber sondern Borzüge geltend zu machen gesucht. Alle aber sollten nebeneinander bestehen unter dem Schutz des Reichsoberhaupts, und in gleichen Rechten gez geneinander. Die oft versuchte, und eben so oft vereitelte Bereinigung kam erst zu Stand, da einige ihrer Natur nach das Uebergewicht schon er erlangt hatten (die monarchischen); um so erwünschter mußte es den andern seyn, in dem Bund und in dem beständigen Laudfrieden endlich Sicherheit gesund ben zu haben D.

#### II. Bom Primat in Schwaben.

1) Die Reichelandvogtel; die ofterreichischen Borlande. Fürftenthum Schwaben.

Je mehr die Stande durch errungene Borrechte und Freiheiten fich der Landeshoheit genahert,

Erzherzog Sigmund fich felbft auflegte, weil er die gewöhnlichen Landeseinfunfte nicht erhoben durfte. Auch Burgund follte fie nicht fteigern.

\*) Es ware noch viel Stoff gewesen zur Sittengeschichte bieses Zeitraums. Doch können wir, da dieser Band schon ziemlich start ist, um so mehr auf die Borarbeit von Eles verweisen. \ Kirchlich = polit. Landes = und Eulturgeschichte von Wirtemberg II. Thl. II. Abth. b. h. die einzelnen kaiserlichen Rechte in iherem Gebiet sich zugeeignet oder verliehen erhalten haben, welche zusammengenommen die Staarsgewalt ausmachen, jedoch unter der Obrigkeit (Souveraineté) und Oberlehensherrlichkeit (Susewaineté) des Raisers und Reichs: in desto engere Gränzen ist die Gewalt der Reichslandwogteis in Schwaben zusammengeschmolzen, so daß sie nur noch über einen Theil der kleinern Stände in Obersschwaben in Uebung war, wodurch ein Schwaben im kleinern Maasstab übrig blieb.

Das Raiferhaus hat aber einen besondern Berth barauf gelegt, diese Landvogtei nicht auch in den Sanden der Landesfürsten zu laffen, sondern fie bei dem Reich oder bei seinem eigenen Saufe zu behalten.

Friedrich III. sagt zwar in dem Aufruf zum schwäbischen Bund: "das Land habe keinen eigennen Fürsten, oder soust jemand, der ein gemein. Aufsehen (Aufsicht) habe; "allein wenn die Reiche-landvogtei mit den indessen bedeutend angewachsenen Borlanden in Berbindung blieb; wie diese Absicht zugleich damals ausgesprochen wurde, so war das Land Schwaben in der That von Desterreich so umsschlungen, daß in mehreren Beziehungen Oberaussicht von selbst die Folge seyn mußte.

Beim Auffang Diefes Zeitraums, nach der Auf: lbfung bes Bergogthums Schwaben, befag bas Saus Sabeburg Dieffeits in Schwaben faft noch teine Gilter

Auch einzelne Beiträge in Jagers reichsstädt. Mag. II. Bb. IX. III. Bb. XXIX. Die hauptsache ift aber ber Reformationsperiode vorbehalten.

ter ober Berrichaften, außer Rheinfelben und einige gerftreute Guter im Breisgau, welche R. Rubolf I. von feinem Bater geerbt hatte 290). Biergu fam bie Mitgift feiner Gemablin, Gertrud Unna, Gravin von Sobenberg, jedoch meift in elfaffifchen Gutern. Die Gravichaft Sobenberg murbe erft von S. Leos pold III. gefauft 291). Bie Rudolfe Rachfolger, R. Albrecht I., Stadte = und Rloffer : Bogteien an bas Saus gebracht, und mehrere Saufer in Dberfcmas ben ausgefauft, ift bereits unter feiner Regierung ergahlt worden 292). Die Marggrabichaft Burgan ließ fich Albrecht von bem letten finderlofen Graven Beinrich (V.) jum Reich abtreten, und belehnte damit feinen Cohn Leopold 293). S. Albrecht II., ber Beife genannt, erwarb einige Berrichaften auf bem Schwarzwald. Sein Sohn, S. Rudolf IV., ber zuerft ben erzherzogl. Titel von Defterreich führte, wollte bereits auch den Titel eines Rurften ober Bergoge in Schwaben und Elfag annehmen 294).

<sup>290)</sup> Herrgott, chorogr. Habsb. Bon Grav Mangold von Rellenburg taufte R. Mudolf im Jahr 1282 bie Gravschaft im Diengowe und im Ergowe mit Diengen, Blotingen und der Burg Friedberg' (Scheer) an der Donau. hift stat Archiv für Süddeutschland, I. 179. Erzh. Sigmund verlaufte aber 1465. die herrschaft an Balbburg.

<sup>291)</sup> Für 66,000 fl., (J. 1381) St. Blafifche Geschichte ber Borderosterr. Staaten ic. Einleit. S. LVII. Der Kaufbrief im hist. stat. Archiv für Subbeutschl. I. 180.

<sup>292)</sup> III. Bb. G. 138.

<sup>293)</sup> Sartori, Gefch. der Marggravichaft tc. S. 56.

<sup>294)</sup> IV. 28. diefer Gefc. G. 47.

#### II. Buchs II. Abth. V. Abich. XII. Rap. 383

Allein fo wenig vorher die Graven bes Landes die Wiederharftellung bes Bergogthums unter R. Ru= bolf I. jugegeben hatten, fo wenig wollte jest R. Rarl IV. Diefen Titel gelten laffen. Dagegen erwarb. S. Rudolf IV. außer der Gravichaft Tirol (1363) Die Landgravichaft Breisgau (1367), fein Bruber Leopold III. Die Berrichaften Relbfirch (1365) und Pludeng (1376) und die Pfanbichaft ber Reichslandvogtei Dber= und Niederschwaben (1379)294). Alle biefe Erwerbungen gefchaben im erften Sabrbunbert nach R. Rubolf I. Dagegen giengen bie eigentlichen habsburgischen Stammlande im Thurgau und Ergan nach und nach an bie Schweizer über. Erzherzog Sigmund, ber ben letten Reft ber: felben fdminden lief, erwarb barnach bie Landgrav= Schaft Rellenburg und die Gravichaft Connenberg. Go fam nun eine, zwar nicht überall gufam= menhangende, aber im Gangen bedeutende Strede Laudes vom Rhein und der Donau bis zum Arlberg an bas Saus, und nach ber Musdehnung, die man jest ber Landeshoheit gab, fonnte endlich gang Dberfcmaben zu einem großen habsburgifchen gurftenthum gemacht werben 195). Rur fehlte noch bie Reichelandvogtei; biefe war fcon nach Bergog Leopolds Tod (bei Sempach 1388) wieder an bas Reich jurudgefallen, und ftand (feit 1415) geraume Beit in ber Pfandichaft ber Truchfeffen von Balbburg. R. Friedrich III. wollte befhalb nicht faumen, fie feinem Bruber Albrecht, bann bem Ergh. Gigmund, feinem Better, jugumenden.

<sup>294)</sup> IV. 2b. biefer Gefch. 67. 83. 86. ff.

<sup>295)</sup> Eichhorn, a. a. D. III. 53.

Soweit giengen bie Sachen nach Bunich. Reuer Sauszwift aber brachte bas Gange auf einmal in Gefahr. Ergherzog Sigmund tounte aus Geloman: gel ben Absichten bes Raifers nicht' fo bald entspre: Nach Berfluß von o Sahren faßte biefer einen andern Entichluß, und wollte bie Landvogtei, welche noch immer in ben Sanden von Balbburg mar, bem 5. Albrecht von Bagern überlaffen. Mun befann fich Sigmund fcnell, und traf mit bem Truchfeß Johann von Baldburg eine geheime Uebereinfunft, als ob die Pfandschaft eingelost worden mare, uber gab fie aber drei Tage barauf bem Truchfeffen wies ber als Afterpfand (26 - 29. Jun. 1473), bie bie wirkliche Ginlbfung erfolgen wurbe. Dieg geschah endlich nach 13 Jahren. Aber faum mar ber Erge bergog ein Jahr in dem Befit ber Landvogtei, fo tam er auf ben Gedanten, fie bem Bergog Albrecht von Bayern, ben er gubor entwehrt hatte, jest felbft ju übergeben. Dierzu bewogen' ibn feine Rathe, welche von Bayern gewonnen maren, und ben Erge bergog fur immer mit dem Raifer veruneinigen wolls Die vornehmften maren : Georg Grav von Sargans, Gaubeng von Metfch , Seinrich Grav von Rurftenberg, Dewald Grav von Thierftein. Lege terer mar mahrend des burgundischen Rriegs, wie wir oben gefehen, in Ungnade gefallen, und in bee Bergogs von Lothringen Dienfte getreten, jest aber wieder ju Sigmund gurudgefommen, und wie vorher jum Landvogt ber vordern Lande beftellt. Rathe brachten bem Ergherzog bei, ber Raifer habe ibn ber Regierung entfegen, einen Provifioner aus ihm machen, ober ihn gar mit Gift aus bem Bige

#### II. Buchs II. Abth. V. Abschn. XII. Kap. 385

raumen wollen 196). Darüber entruftet, befchlof Sigmuit, nicht nur bie Landvogtei, fondern auch feinen gangen Untheil an ben bfterreichifchen Stamm: landen, weil er von zwei Gemablinnen feinen Erben (außerdem aber gegen 40 naturliche Rinder) batte. an das Saus Bayern ju übergeben, wovon oben bei ber Schließung bes fcmab. Bundes etwas ermabnt worben. Der mahre Grund mar feine unorbentliche. und verschwenderische Lebensart, wodurch er fich aufs neue in Schulben gefturgt hatte, wegwegen er fic von Bayern auf die Borlande 55,000 fl. vorausbezahlen ließ und die andern für eine Million verfchrieb. Much andern hatte er Theile ber Borlande verpfandet, namentlich an Baden die Berrichaft Sobenberg, an Rurftenberg Braunlingen auf bem 2Bald 297). Doch die vorderofterreichischen Rathe maren andere gefinnt, ale bie am Sofe ju Inebrud; fie gaben bem rom. Ronig Maximilian von biefen Schritten Nachricht, und Diefer ließ. Freiburg und bie übrigen Stadte marnen, fich ber Berpfanbung aus allen Rraften zu wiberfegen (Mug. 1487). Die tirolifchen Stande mandten fich an ben Raifer. murbe ein Landtag ausgeschrieben (Matthia 1487). Dit Unfang bes Binters fam ber Raifer felbft nach Inebrud. Bergog Albrecht von Sadifen, Sigmunde Schwiegervater, ber vorangeschickt mar, batte eine unfreundliche Aufnahme gefunden. Als ber Raifer von dem Ergherzog vor der Stadt empfangen murde, weinten beibe: Er hatte Sigmund erzogen. In Diefer

<sup>296)</sup> Das fagt der Kaifer felbst in der Achtsertlarung der Rathe, 8. Jun. 1488. Nordl. Archiv.

<sup>297)</sup> v. Muller, Schweiz. Gefch. V. 322.

Gefd. v. Cowaben. II. B. II. Abth. Edluf.

Sache fprach er als des Hauses Haupt; die Ber: trage mit Bayern und die andern Pfandungen wurden vernichtet; die Rathe, als Majestateverbrecher, in die Acht erklart. Die meisten flohen in die Schweiz; Grav Dewald fand Schutz zu Solothurn, wo er Burger war \*).

Eben diese Rathe hatten vorhere ben Erzherzog in Rrieg mit Benedig verwickelt, wobei den Kauffenten dieses Freistaates Geld und Gut zu Bogen hin: weggenommen wurde. Raifer und Pabst vermittelten den Frieden (13. Nov. 1487), es war gerade in dem Zeitpunkt, ba der schwäb. Bund abgeschlossen werden sollte. Der Erzherzog aber mußte den Bernetianern allen Schaden ersegen; dadurch lud er wie der eine halbe Million Schulden auf sich.

Nun fanden die tirolischen Stande für gut, eine Landesordunng zu machen, und einen Ausschnß zu ernennen, der die Berwaltung des Landes übernehmen, die Schulden bezahlen und dem Erzherzog ein gewisses Einkommen reichen sollte. Allein Sigmund wollte sich in diese Ordnung nicht fügen 298), ob sie

- \*) Sein Ausgang ist nicht befannt. Er war auch ein unruhiger Nachbar von Mompelgardt, das er mehreremat befehdete. Gabelthofer bei ben Jahren 1465 1489.
- 198) Er wollte über ben Ferren (in die Worlande) entweichen, wurde aber zuruchgebracht. hift, ftat. Archiv
  für Süddeutschland, I. 151. wo merkwürdige Zuge von
  bes Erzberzogs hofhaltung zc. vorsommen. Seine natürlichen Kinder waren alle mit Geld abgefertigt, lamen aber wieder, nachdem sie es verthan hatten, führten große Ueberpracht und trugen seiden e Strumps.

### II. Buchs II. Abth. V. Abschn. XII. Kap. 387

ihm gleich bas doppette gaben, mas fie ihm bewilligt hatten (400 fl. monatlich, ftatt 200 fl.). Es entstanden neue Rlagen, welche in Gegenwart bes rbin. Ronigs abgehort murden, und Erneuerung jes ner Ordnung gur Folge hatten ( 1490 ). Auf diefes ließ fich Sigmund aus ber Berfammlung hinwegtragen, und beichloß fich ber Regierung gar gu bes geben, und die Lande mit Ginwilligung ber Stanbe an ben rom. Ronig Maximilian abgutreten (16. Marg 1490) gegen ein Leibgeding von 52,000 fl., welches er noch 6 Jahre bis ju feinem Tobe genog. Bato barauf, ein Jahr vor R. Friedrich's Tob, brachte Maximilian auch die Ginlbfung der Marg. gravichaft Burgau zu Stand (1492) \*), und fo famen die Borlande mit ben übrigen bfterreichischen Erbstaaten wieder unter Gin Saupt, nachdem fie feit 1379 getrennt gemefen. Gie beftanden, außer ben elfaffifchen Berrfchaften, aus brei Saupttheilen; Breisgau, Schwäbisch Defterreich und Bors arlberg. Bu Breisgau murden gezählt bie Stadte Ernberg, Billingen, Breunlingen, Etten: beim, ein Theil ber Ortenau, ber Sauenftein (Schwarzwald) und die vier Baloftadte. Borarle berg bestand aus feche herrichaften, ben alten Gravichaften Bregeng, Sobeneck, Sonnenberg, Plus beng, Montafun und Feldfirch. Bu Schmabifc Defterreich murben gegablt : bie Reichstandvogtei Dber = und Niederschwaben, bas faif. Laudgericht in

<sup>\*)</sup> Augsburg hatte Gelber bagu vorgeschossen, in Soffnung, diese Pfandschaft statt S. George von Bapern gu erhalten. Aber Marimilian half sich durch eine außerordentliche Auflage auf die Insafen.

Ober : und Niederschwaben, auf der Leutlircher Heibe und in der Pirse mit bier Mahlstädten; die Margsgravschaft Burgau, die Landgravschaft Nellenburg mit dem Landgericht im Hegau und Madach, die Gravschaft Ober : und Niederhohenberg und die fünf Donaustädte.

Da ble Reichelandvogtei und das Landgericht burch die vielen Eremtionen fast ganz verschwunden waren, wie oben schon gezeigt worden, so daß für jene fast nichts übrig geblieben, (statt der meist absgelösten Reichösteuern,) als etliche Ehrungen, Schirm: und Ammangelber von Städten und Klosstern in Oberschwaben, so wurde in Berbindung mit der alten welfischen Gravschaft Altdorf, deren Sig auf dem Schlosse zu Ravensburg war, eine neue Landvogtei geschaffen, welche, indem darin, wie in den übrigen Herrschaften, die Landeshoheit immer mehr geltend gemacht wurde, die Grundlage zu einem neuen Fürstenthum gab \*99).

Wiewohl aber schon R. Friedrich III. seinen Bruder Albrecht (bei Berleihung der Landvogtei) auch Herzog und Graven der Fürstenthümer und Lande (in Obers und Niederschwaben) genannt, so wollte doch Maximilian jene Wirde nicht geltend machen, sondern begnügte sich, die Benennung "Fürst zu Schwaben" unter die Haustitel aufzunehmen. Doch wollte er auch für ein Herzogthum sorgen.

299) Wegelin, a. a. D. Sect. VIII.

# II. Buchs II. Abth. V. Abschn. XII. Kap. 389

2) Wirtemberg burch Eberhard ben Bartis gen gehoben. Stiftung ber Landes = Universität. Saus = und Landesverträge. Serzogthum Birtemberg und Ted.

Unter ben alten Saufern in ber Mitte von Schwaben hatte feines mehr Unlag und mehr Deis gung mit bem machtigen Nachbar gu wetteifern, als Birtemberg, das fich fast gang bon ben neuen bfterreichischen Erwerhungen umgeben und befchrantt fah, mehr noch als Baden. Bas die erften Gras ven hauptfachlich im Auge gehabt, die fcmabifchen Reichsamter und Bogteien, Dieje maren nun, menig= ftens in ihren Ueberreften, bei Defterreich. oberschwäbische Linie, Groningen = Landau , hatte bie Besitzungen fo gang verloren 300), daß Lug bon Landau, ber im Schweizerfrieg gefangen worden und feine lette Sabe aufgeopfert hatte, erft burch Seus rath mit einer reichen Gefchlechterin von Ravenes burg, von der Familie Boffer, wieder foviel Bermos gen erwarb, daf fein Cohn, Jacob von Landau, bem R. Maximilian I. 13,300 fl. anleihen fonnte, wofur er die Landvogtei Schwaben gur Pfande

300) Conrad und Eberhard, Sohne bes im Jahr 1436 verstorbenen Graven Luz, theilten die Guter; weil Eberhards Frau, eine gebohrne Burggravin, teine Kins der hatte und fostlich lebte, so verkaufte er das Schloß Landau mit Jugehör zc. an Truchseß Eberhard von Waldburg. Dieser überließ es hernach dem Kl. heil. Creuzthal. J. 1443. ff. Der Sohn des hier vortoms menden Jacobs von Landau, hanns Jacob, taufte im J. 1543 den Berg Landau sammt dem hof und Burgstall wieder von dem Rloster an sich.

Schaft erhielt 301). Dagegen hat bas Saus Birtem: berg in Mederschwaben die gladlichften Fortschritte ju einem geschloffenen Gebiet gemacht, ju einer Beit, ba bas Saus Defterreich, von ber Raifermurde vers brangt, durch Theilungen und Sauszwift noch weit gurud mar. 3n ber Mitte bes XV. Jahrhunderts fcbienen gwar die Gachen bei Birtemberg eben fo miglich zu merben, wie bei Defterreich. Das Land war auch getheilt; ber Stabtefrieg brachte Schulben. 3mei Cberhard, welche ihren Batern in ben ge: theilten Landen folgen follten, versprachen in ihrer Sugend wenig Gutes. Aber fcnell ermannte fic ber altere, um ben Fall des Saufes abzumenden. Die er in Rehden und Bundniffen ein Gewicht unter ben ichmabischen Standen erlangt, ift bereits eben gebacht worben. Gben fo bald ftand er wetteifernd bem Baufe Defterreich gegenüber. Satte Ergherzog Albrecht eine Univerfitat ju Freiburg geftifret, fo wollte er in ber bamals noch getheilten Gravichaft auch eine folde haben. Zubingen blubte auf. In biefen beiden Stiftungen hatte feine Mutter Dechs tilbe', in zweiter Che Ergh. Albrechte Gemablin, nicht wenig Untheil. Diefe weife und tugendhafte Fürftin icheint mit bem rauben, friegerifchen Albrecht nicht gladlich gelebt zu haben. Dach feinem Tode wollte fie die herrichaft Sobenberg, ihr Widdum und Pfandichaft, ihrem Cohne Cherhard guwenden. Dieruber entruftet entriß ihr der Ergherzog Sigmund, ale Erbe Albrechte, die Berrichaft, mußte fie aber auf Eberhards Gegentlage, ihr auf Lebenszeit wieder gurudgeben. Bon bem an folgt eine Spannung auf

<sup>301)</sup> Begelin, a. a. D. G. 276. 36m mar gu gleicher Beit auch Rellenburg und Burgan verpfandet.

# II. Buchs II. Abth. V. Abschn. XII. Kap. 391

bie andere. Das wirtembergifche Bundnig mit ben . Eidgenoffen (1469) murde auch vom Raifer ungern! gefehen. Wegen des Magdeberge bei Tuttlingen ente ftand fogar offener Rrieg (1479) bei beffen Sinles gung Sigmund barauf bestand, bag Gberhard bas Entschabigungegeld unter bem Titel eines Dien fte geldes annehmen, und die juvor bestandene Ginung amifchen beiden Saufern in diefem untergeordneten (Schute) Berhaltniß funf Jahre lang halten follte (1480). Aber im fecheten Sahre barnach gerfiel Cherhard wieder mit Sigmund megen der Schirms vogtei Zwiefalten. Doch jest trat ber rom. Ronia Maximilian ins Mittel. Cherhard naberte fich ihm mit dem Gefühl, bas Manner von erhabener Denfart gegenseitig angieht. Die bibberigen Rachs bargwiftigfeiten wurden alle beigelegt, ale Maxis milian die Borlande übernahm, theile burch ibn felbft, theils durch Schiederichter; in allem fiel bas: Urtheil ju Gunften Eberhards. Dagegen gab Diefer Bulfe in die Diederlande, mehr als die andern Stande.

Mit Wohlgefallen sah Maximilian, was Ebers hard indessen in den innern Angelegenheiten Wirtems bergs gethan, um die Verfassung des Hauses und Landes zu ordnen, und auch da bot er ihm die Hand. Wie der jüngere Etrhard bel seinem unordentlichen Leben endlich durch die Verträge in die Schranken gewiesen wurde, so that Maximilian, wie wir bereits gesehen, gegen seinen Vetter Sigmund, und dann wußte er bei Eberhards zwei letztern Verträgen die Sache so zu leiten, daß das Seniorat den Weg zum Erstgeburtsrecht bahnte. Dieß vollführte er auf dem bfter erwähnten Reichstage zu Worms, 1495.

Maximilian erhob auf diefem Reichstage, nicht

feine eigenen Lande in Schwaben, wie er wohl hatte thun mogen, fonbern bie wirtembergifche Landichaft au einem Reichsherzogthum, als Mannleben, um, wie er felbft fagt, bes Reiche Abgang (in bem alten herzogthum Schwaben) zu erfeten, jeboch unter bem Namen bes Stammhaufes mit Ginfcluß Ted. So fcbien er nun felbft ben Primat in Schwaben bem Saufe Wirtemberg guguerfennen. Doch ents gieng ihm nicht, baß bie beiden Gberhard ohne Erben maren , bag Beinrich , bes jungern Cherhards Bruder, nicht regierungsfabig mar, und bie Erhal= tung bes Stammes allein auf beffen achtjahrigent Sohn Ulrich beruhte: (fein anderer Gohn Georg, ber Stifter ber jetigen Linie, murbe erft brei Sahre nachher geboren). Der altere Cherhard wollte beg= wegen fruber feinen Deffen, ben hoffnungebollen Landgraven Bilhelm von Seffen, ben er ungemein liebte, jum Gohn annehmen, und erft als biefer von feiner Mutter gurudgenommen murbe, gab er bem Graven Beinrich eine Gemablin, Die ihm ben Ulrich gebar 302). In Betracht aller Diefer Berhaltniffe

302) Aus Joh. Nohii Chron. Hass. in Senkenberg Collect. Jur. et Hist. Tom. V. p. 463. sq.

"Ao. Dni. 1479. da war der junge Furst Landgraf Wilhelm b. j. 11 Jahr alt, da nahm ihn seine Mutzter Frau Mechtild, und führt ihn in das Land zu Schwaben zu ihrem Bruder Graf Eberharten von Würztemberg, bev ihm zu lernen fürstliche Zucht, — aber das war die meiste Ursach seines hintommens in Schwaben, daß sie ihren altern Sohn am liebsten hatte (auch Wilhelm genannt) und ihr Theil am Lande zu hessen mochte nit wohl zwei Fürsten erhalten, in Meiznung, der jüngere sollte geistlich worden senn, aber sein Gemuth war fern davon. — Zu Schwaben blieb

# II. Buchs II. Abth. V. Absch. XII. Kap. 393

nahm Eberhard die herzogliche Burde nur unter ber Gegenbedingung an, bag bas Land, wenn ber wirs

er bep bie 51 Jahr, und gieret fich fo mohl, und bielte fich fo freundlich, ober fage fürftlich, baf ibn bas Landvolt mit ber Ritterfcaft lieb hatte, obngezweifelt, ibm mare gute miberfahren, hatte man ibn ba gelaffen, benn feiner Mutter Bruber, Graf Chert obgenannt, teine Rinder hatte. - 3m 3. 1482. als S. Sigmund von Defterreich ju Insbrud großen Sof bielt (gur Feier feiner Vermablung mit' S. Als brechts von Sachfen Tochter) wurde Graf Eberhart au foldem Sof auch gelaben, und ritt mit 500 Pferben von Stuttgarten bis gen Rempten, - und ber Gegeng war alle Giner Karb, blau Sofen und Rappen, und Moruches Grun gefleibet, - - Der von Burtemberg nahm mit ihm ju ber Fagnacht feis nen jungen Obeim, ben Landgrafen, bem marb ba große Ehr erboten ju Insbrud, auch ju Ulm, bie fcentten ibm feinen erften Sarnifd und ein filbern Trinffopf. Sollte ich bas alle fdreiben, bas ich ba fabe und borte, wie ber jung Furft bem Legas ten von Mom fein Latein vor den gurften und herren teutschte, und wie er vorgezogen marb, u. f. w. 3m Jahr 1484 im Berbft um St. Michaelis Tag, ba jog Frau Medtild Landgrafin gu Seffen, gebohrne von Wurtemberg ic. ins Land gu Schwaben, - in Meis nung ben jungen vielgenannten Rurften gu boblen, als fie thaten. - Er mare gern langer in Comaben bei feinem Obeim geblieben, ber batte ibn auch gern langer, und gu einem ermabiten Cohn behalten, benn er lieffe Bort von fich boren : mare er fein, als feiner Schmefter Sobn, Er wollte ibn bes halten, nun mußte er ibn feiner Schmefter laffen. Die Wort unangefeben nahm in feine Mutter und bracht ihn feinem Better, bem Bifchof von Colln, (ber ihn überreben follte, geiftlich ju werden.) Gefch. v. Schwaben. II. B. II. Abth. Schluf.

tembergische Stamm absterben sollte, nicht mehr vers lieben, sondern, als des Reichs Widdungut, der kaiserl. Rammer auf ewige Zeiten einverleibt, und durch einen Regimenterath von den drei Standen des Landes verwaltet werden sollte.

Bas Sberhard bem hause Desterreich verweis gerte, das wollte er dem Kalser vergdnnen. Dies fer erhielt Aussicht, das bereits sehr geschmolzene unmittelbare Reichsland wieder auf dieselbe Art vers mehrt zu sehen, wie R. Rudolf I. mit dem herzogs thum Schwaben gethan hatte.

Was für Einfluß diefes Berhaltniß auf die folgenden Geschichten gehabt, und wie es zulegt einen ganz entgegengesetzen Ausgang genommen, wird das III. Buch zeigen. Die zwei entscheidenden Begebenheiten des Wormser Reichstags, beständiger Landfriede, und herzogthum Wirtemberg, schliessen das II. Buch.

"Da nun der von Burtemberg sah, daß sie sich scheis den mußten, nahm er sich nit Erubsals an, und gab das Geleit von Stuttgart bis Baihingen, da gab er dem jungen Fursten Kleinod, Erinkgeschirr, Kopf und Becher, von Gold und Silber, Leuchter, Gießfaß und Bechen, dazu Goo fl. Eßsilber damit zu zeugen (Tafelservice) in Befehl seiner nit zu vergessen, sollte er darauf machen lassen Dattelbaum mit einem Reimen also gegraben: ATTEMPTO; — und schieden sich also zu Baibingen mit bitterm Beinen und Umsahen, so von ihnen beiden geschah. — Da nun die Mutter mit dem Sohn den Rucken gesehret, — da schiedet der von Würtemberg gen Straßburg zum Grün Werdt, da war Graf Henrich von Wirtemberg, — den ließ erholen und gab ihmeine Gräfin v. Pitsch zur Ehe," u. s. w.

ÖSTERREICHISCHE



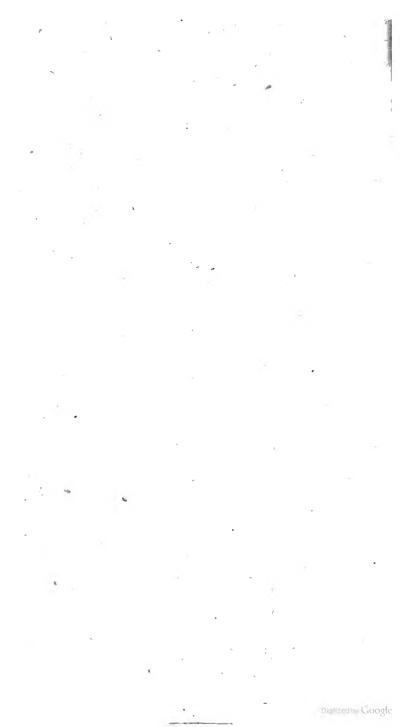





